















Aus der Heimat.



# Aus der Peimat.

Reue Gedichte

nou

Robert, prus.



Reipzig:

F. A. Brodhaus.

1858.



PT2479
P648

### Inhalt.

|                     |     |      | l.  | Bweite |    | 2 | Liebe. |   |   |   |   |   |   |   |    |   |       |
|---------------------|-----|------|-----|--------|----|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|-------|
|                     |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | Seite |
| Seimat              |     |      |     |        |    | • | •      | • | ٠ |   |   | • | • | • | •  | • | 3     |
| Neue Gluten .       |     |      |     | •      | •  |   | •      |   |   | • | • | • | • | • |    |   | 6     |
| Erinnerung          |     |      |     | ٠      |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 8     |
| Liebesmacht         |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 10    |
| Genefung            |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 12    |
| Mein Kind           |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 13    |
| Mahnung             |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 15    |
| Opferflammen .      |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 17    |
| Meine Lieder        |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 19    |
| Berlorne Müh' .     |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 21    |
| Eflav und Serrin    |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 23    |
| Wunder              |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 25    |
| Nachts              |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 26    |
| Wandelung           |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 27    |
| Ergebung            |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 29    |
| Liebeszauber        |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 31    |
| Commernacht         |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 33    |
| Die Liebste fpricht |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 35    |
| Sie fpricht weiter  |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 39    |
| Seliger Tod         |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    | Ĭ | 41    |
| Troft               |     |      |     |        | Ċ  |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    | · | 42    |
| Zauberweib          |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    | • | 44    |
| Abendstille         |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   | ٠, | • | 46    |
| Wiederkehr          |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   | •  | • | 48    |
|                     |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    | • | 50    |
| Rascher Wechsel .   |     |      |     |        |    |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    | • | 53    |
|                     |     |      |     |        |    | • |        |   |   | • | • | • | • | • | •  | • | 55    |
|                     |     |      |     |        |    | • |        |   | • | • | • | • | • | • | •  | • |       |
| Der Liebsten Name   |     |      |     |        |    |   | •      |   |   |   |   |   | • | ٠ | •  | ٠ | 56    |
| Weltuntergangs : Gi | one | tte. | , , |        | 11 |   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |   | 58    |

#### VI

|                       |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | Sette |
|-----------------------|-------|------|-----|-----|------|---|---|---|--|--|---|-------|
| Ruhe                  |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 64    |
| Neue Jugend           |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 65    |
| Rach dem Sturm .      |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 67    |
| Bei der Geliebten .   |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 68    |
| Gieß in meine Seele   | de de | ine  |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 69    |
| Der Liebsten Gang .   |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 70    |
| Lebensmuth            |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 72    |
| Beißt du noch? .      |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 73    |
| Die Liebste schreibt: |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 75    |
| Geständniß            |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 76    |
| Morgengruß            |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 78    |
| Der verwandelte Am    |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 79    |
| Bestimmung            |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 83    |
| Dämmerung             |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 84    |
| Schon ift die Liebste |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 86    |
| Olympos               |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 87    |
| Mit welchem Namen     | nei   | ın'  | ich | die | £) ? |   |   |   |  |  |   | 89    |
| Gelb. I. II           |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 91    |
| Weihestunde           |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 94    |
| Reide nicht, o Welt,  | me    | in   | GI  | üŒ  |      |   |   |   |  |  |   | 96    |
| Die Liebste wünscht.  |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 98    |
| Buruf                 |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 101   |
| Für immer             |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 103   |
| Seiligung             |       |      |     |     |      |   |   | - |  |  |   | 105   |
| Amor als Arst         |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 106   |
| Bergebung             |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 109   |
| umschau               |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 111   |
| Das ift nicht Liebe . |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 114   |
| Liebeswonne           |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 116   |
| Gefet der Liebe       |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 118   |
| Lag mich schauen, la  | ñ n   | rich | fn  | ien |      |   |   |   |  |  |   | 121   |
|                       | •     |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 124   |
| Treue                 |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 126   |
| Erwünschtes Joch .    |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 129   |
| D hochgebenedeit der  |       |      |     |     |      |   | · |   |  |  |   | 131   |
| Holdes Räthsel        |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   | 133   |
| In trüben Tagen .     |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  | i | 135   |
| Liebessegen           |       |      |     |     |      | i |   |   |  |  |   | 137   |
|                       |       |      |     |     |      |   |   |   |  |  |   |       |

#### VII

|                                  | Seite     |
|----------------------------------|-----------|
| Feftgefang                       | 138       |
| Bose Nachrede                    | 140       |
| Ständchen                        | 148       |
| Sicheres Glüd                    | 144       |
| Dichterflamme                    | 148       |
| Im Rahn. I. II                   | 147       |
| und hast du je einmal geliebt    | 155       |
| Gedenftag                        |           |
| Drohung                          |           |
| Regentag                         |           |
| Triumph der Liebe                |           |
| Beftand im Wechsel               | 168       |
| Willfommener Tausch              | 164       |
| Armide                           | 168       |
| und noch einmal: mein Kind. I. I | I 167     |
| Dichterstolz                     | 175       |
| Beruhigung                       |           |
| Lieblich wie ein Maienmorgen     |           |
| Mairegen                         | 170       |
| Solde Lippen, füßer Mund         |           |
| Stelldichein                     |           |
| Frage nicht                      |           |
| Abendruhe                        |           |
| Soher Muth                       | 18        |
| Entschluß                        |           |
| Widerruf                         |           |
| Abschied. I—III                  |           |
| Mit Blumen                       | 193       |
| Morgens                          | 198       |
| Mit einem Tuche                  | 190       |
| Wiedersehen                      | 198       |
| Reue Seimat                      | 200       |
| Symnen der Nacht. I-III          | 209       |
|                                  |           |
| II. Herzog                       | Bogeslav. |
| 1. Borgefang                     | 21        |
| 2. Die bofe Bergogin             |           |
| 3. Schlimme Tage                 |           |

#### VIII

| e                                     |
|---------------------------------------|
| 0                                     |
| 4                                     |
| 6                                     |
| 8                                     |
| 1                                     |
| 4                                     |
| 9                                     |
| 3                                     |
| 9                                     |
| 2                                     |
|                                       |
| 5                                     |
|                                       |
|                                       |
| 7                                     |
|                                       |
| 5                                     |
| 7                                     |
| 9                                     |
| 3                                     |
|                                       |
| 9                                     |
| 1                                     |
| 3                                     |
| 5                                     |
|                                       |
| 7                                     |
| 8                                     |
| 9                                     |
| 2                                     |
| 4                                     |
| 6                                     |
| 7                                     |
| 2                                     |
| 日 中 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 |

I.

## Zweite Liebe.

.... Bis scheue Liebe fühner wird und nichts Als Unschuld nicht in inn'ger Liebe Thun."



#### Beimat.

Die du mit duftig mildem Odem Mir fühlst der Seele heißen Brand, Gegrüßt, o Heimat, deren Boden Ich allzulang mich abgewandt! Gleichwie der Schiffer an die Küste Sich rettet aus zerschelltem Kahn, So aus des Lebens staub'ger Wüste Lent' ich zurück zu dir die Bahn.

Und wie mit zärtlichem Erbarmen Die Mutter das verirrte Kind, So ziehst auch du mit starken Armen Mich an den Busen sanst und lind; Die wirren Schatten heiß'st du fliehen, Die mich umschwärmt zu steter Bein, Und lullst mit leisen Melodien Den Schmerz, den immer wachen, ein.

Und was das Leben mir genommen Und was das Schicksal mir entwandt, Ich seh' es Alles wiederkommen, Wie ich es ehedem gekannt; Das sind der Berge blaue Gipfel, Bom Grün der Wälder dicht umsäumt, Es sind dieselben Schattenwipfel, In denen ich als Kind geträumt!

Und erstes Hoffen, erstes Sehnen,
Der erste Zorn der jungen Brust,
Das füße Weh der ersten Thränen,
Des ersten Kusses Götterlust —
Es kehret alles, alles wieder,
Gleichwie die Schwalbe kehrt im Mai,
Und wieder schwant durch meine Lieder
Der Muth der Jugend stolz und frei!

D sei gesegnet, theurer Boden,
Der rasch die Seele mir verjüngt!
Schon fühl' ich mich von deinem Odem
Gleichwie von Frühlingshauch beschwingt;
Weit hinten liegt, was ich gewesen,
Das Leben lacht in neuem Glanz —
Hier werd' ich oder nie genesen,
Um Busen meines Vaterlands!

#### Heue Gluten.

Detern der Liebe, längst versunken, Berloschen hatt' ich dich geglaubt; Was wirfst du heute deine Funken Noch ein mal auf mein alternd Haupt? Aus Wetterwolken mitternächtig Nahst du voll sinstrer Majestät, Wie ein Komet, verderbenträchtig, Sein slammend Haupt zur Erde dreht.

Ich aber steh' und fühl' erschrocken Und selig dennoch deinen Strahl: O nicht auf mich, auf braune Locken Gieß deiner Gluten füße Qual! Hab' Mitleid mit dem müden Herzen, So viel geprüft von Gram und Noth, Es hat verlernt, wie lang'! zu scherzen, Und wenn es liebt, so liebt's zum Tod. Umjonst, umsonst! Schon nah' und näher Wälzt sich das gier'ge Element,
Und höher steigt und immer höher Die holde Glut, die mich verbrennt.
Ich will entstliehen, kann nicht wenden Den Fuß, gebannt von Qual und Lust,
Und drücke selbst mit beiden Händen
Den Flammenpseil mir in die Brust!

#### Erinnerung.

And hast du recht geliebt einmal, Sei dir's zur Freude, sei's zur Qual, O halte das Gedächtniß sest, Auf daß es nimmer dich verläßt.

Gib ihm, als beinem besten Schat, Im tiefsten Herzen einen Plat, Gleichwie ein liebes Grab man pflegt Und es mit Blumen eng umhegt.

Und jeden Gruß, den du geschickt, Und jeden Ruß, der dich erquickt, Und selbst der Trennung bittern Schmerz, O schließ' es alles treu ins Herz. Auf daß, wenn einst nach Jahren spät Der Frost bes Alters dich umweht, Du an verschwundner Tage Glück Roch laben magst den müden Blick.

Und wie von Weines edlem Naß Den Duft bewahrt das leere Faß, So spielt um dich Erinnerung Und macht das alte Herz dir jung. —

Die Rose welft wol über Nacht, Bergänglich ist der Erde Pracht, Nur was du liebst, o Herz, ist dein; Das soll dein Trost im Sterben sein.

#### Ticbesmacht.

(6) wundervolle Liebesmacht, Die alte Flammen neu entsacht, Daß aus der Usche stumm und falt Dir neue Glut entgegenwallt!

Fühllos war meine Bruft, wie Erz, Gestorben wähnt' ich längst mein Herz, Einförmig rann der Tage Fluß; Ich lebte, weil ich leben muß.

Da, wie aus Wolken dumpf und schwer Herniederstammt ein Feuermeer, So in die Seele mir hinein Brach deines Auges Flammenschein. Und wie im Lenz der Sonne Strahl Das Leben weckt in Berg und Thal, So sproßt aus meines Herzens Schacht Ein neuer Mai in Blütenpracht.

Schon zittert leise durch die Brust Ein Wiederschein mir fünst'ger Lust, Schon tönen Lieder aus und ein; Ich fühl's, noch kann ich glücklich sein.

Doch weißt du auch, daß auf den Mai Der Sommer immer kommt herbei? Doch ahnst du auch, o ahnst du schon, Was diese Flammen noch uns drohn?!

Sei's —! Ob zu Asche brennt dies Herz, Gesegnet dennoch, süßer Schmerz! Ja, wenn die Glut mich tödten soll: Auch solch ein Tod ist wonnevoll!

#### Genesung.

Mit diesem Kuß von meinem Munde Hat dich die Liebe neu geweiht, Und sernab wie in Meeresgrunde Liegt alle Schuld vergangner Zeit; Dieselbe bist du heut' mir wieder, Wie einst in meiner Jugend Traum, Und jauchzend knie' ich vor dir nieder Und küsse deines Kleides Saum!

Ein tückisch Fieber ist's gewesen, Was dir den Sinn gefangen hielt; Nun aber bist du neu genesen, Seit sich dein Herz an meinem fühlt. Bon meinen Armen du gehalten, Un meiner Brust dein Angesicht — Es fliehn die nächt'gen Spukgestalten Bor unsver Liebe goldnem Licht!

#### Mein Rind.

Mein Kind! und noch einmal: mein Kind! Wie tönt das Wort so weich, so lind! Wie fernher den verirrten Sohn Zur Heimat ruft der Glocke Ton.

Auch du, mein Kind, eh' du's gedacht, Berirrtest dich in finstrer Nacht; Es hatte dich ein falscher Stern Gelockt von meinem Herzen fern.

Ich lag, vom Kummer zugedeckt, Da hat ein Laut mich aufgeschreckt, Der klang so schmerzlich wohlbekannt; Ich ging und lief, bis ich bich fand. D birg in meinen Mantel dicht, Verbirg dein rosig Angesicht, Um meinen Hals schling beinen Arm, Daß ich dich halte treu und warm!

Und wie wir nun beisammen sind, So bist und bleibst' du nun mein Kind, Mein jüßer Trost, mein Gin und All, Du meiner Lieder Nachtigall!

#### Mahnung.

Auf meiner Stirne deine Hand, Auf meinem Mund der Hauch des deinen — Bas hat die Sinne mir gebannt, Daß solche Träume mir erscheinen? Doch nein, das ist nicht Träumenszeit: Noch einmal, wie in alten Tagen, Fühl' ich mein Herz an deinem schlagen In wonnevoller Wirklichkeit!

D nun versteh' ich beinen Spruch, Allmächtig waltendes Geschick!
In Segen wandelst du den Fluch, Gibst Leben mir für Tod zurück!
Es mußten Jammer erst und Leid Die trotz'ge Seele mir burchwühlen, Auf daß ich lernte, recht zu fühlen Ginst dieser Stunde Seligkeit.

D halte nun, o halte fest, Was uns des Himmels Huld verliehn! Un Busen Busen dicht gepreßt, D laß die Stunde nicht entstiehn! Nie wird uns, nie zum zweiten mal, Was heut' die Götter frei gewähren: Den Flammenbecher laß uns leeren Und wirf in Scherben den Pokal!

#### Opferflammen.

Hammen wußtest du zu wecken, Die zu Asche längst gebrannt, Und nun willst du jest erschrecken Bor dem Werk der eignen Hand? Laß sie sodern Himmelan in sel'ger Wuth — Opferslammen sind's! Sie sodern Unsre Seelen zum Tribut!

Alles, was du je gelitten In des Herzens stillem Grund, Was die Seele dir zerschnitten, Wirf es keck in ihren Schlund! Alle Noth vergangner Tage, Allen Kummer, allen Gram, Jede halberstickte Klage,
Die fein liebes Ohr vernahm!

Aber auch die falschen Side, Welche dich und mich getrennt, Opfre sie in stolzer Freude Dem empörten Element!
Jedes Wort, das dich betrogen, Jeder falsche Druck der Hand, Jeder Kuß, der dir gelogen, Alles sei zu Staub verbrannt!

Daß mit reinerm Flügelschlage, Wie ein Phönix neubelebt, Aus dem Flammensarkophage Unsre Liebe sich erhebt. Sieh, schon glüht's vor unsern Blicken, Flammen fassen dich und mich, Und mit jauchzendem Entzücken Stürzt in Seele Seele sich!

#### Meine Tieder.

Wie fie mählig mir entstanden, Wie die einen Sprache fanden, Undre leise nur gestammelt, Ulso hab' ich sie gesammelt.

Hab' zum Kranz sie dir gewunden, Angedenken sel'ger Stunden, Die mit Wonnen, die mit Qualen Leuchtend in mein Leben strahlen.

Trag' sie nun an beinem Herzen, Diese Kinder süßer Schmerzen, Daß sie dir mit milbem Kosen . Sänstigen der Seele Tosen In des Lebens schwüler Enge Soll'n dich laben ihre Klänge, Sollen leis mit duft'gem Munde Kühlen dir den Brand der Wunde.

Und wenn wir geschieben wieder, Sollen diese kleinen Lieder Zwischen uns als Boten fliegen; Treue Boten sind verschwiegen.

## Verlorne Müh'.

Verlorne Müh', die Glut zu dämpfen, Die unfre Seelen hat erfaßt! Was nüht es, mit dem Sturm zu kämpfen, Wenn er in adlergleicher Hast, Gefolgt von donnernden Gewittern, Bon Bergeshang herniedersegt? Da beugst du dich und folgst mit Zittern, Wohin die Windesbraut dich trägt!

D glaub', so wahr die Götter leben: Ein Sturm ist auch die Leidenschaft, So folge willig, ohne Beben, Wohin ihr heil'ger Flug dich rafft! Nicht rückwärts, wo die Ketten rosten, Die allzu lange uns getrennt, Nein, vor dich schaue, schau nach Osten, Wo schon der junge Tag entbrennt! In meiner Brust geheimstem Grunde
Sagt eine Stimme mir ja doch:
Es naht sich der Erfüllung Stunde,
Du wirst, o Herz, die Meine noch!
Schon singt in langgezognen Tönen
Die Nachtigall ihr süßes Leid;
Es kommt ein Tag, der wird mich frönen
Für alle Qual vergangner Zeit!

## Sklav und Herrin.

Schilt mein Herz nicht ungebuldig, Schüttle nicht das schöne Haupt!
Nein, ich bin nicht ganz so schuldig, Liebste, wie du mich geglaubt:
Warten kann ich, ich kann warten,
Wie der Gärtner sich bemüht,
Dem versteckt im duft'gen Garten
Schönste Frucht entgegenblüht.

Spielend kannst du mit dem Finger Lenken meinen trop'gen Sinn, Wie ein Sklav und noch geringer Streckt mein Herz sich vor dir hin: Aber wenn die Nacht verstohlen Wandelt über Flur und Feld, Schlüpst der Sklav auf leisen Sohlen Zu der Herrin in das Zelt. Hörst du es, o Herrin, slüstern, Hauch der Dämm'rung süß und mild? Kräusle nicht die stolzen Nüstern, Wende nicht dein holdes Vild: Da dein Auge, mild und lächelnd, Mir Vergebung doch verheißt, Da der Nachtwind, zärtlich fächelnd, Doch in deinen Arm mich reißt!

#### Wunder.

Es ließ Natur ein Wunder zu: Sie brach, der alles sonst bezwingt, Den Grimm der Zeit, daß wieder du Bor meinen Augen stehst: verjüngt, Der Rose gleich, die über Nacht Den keuschen Busen hat erschlossen, Wenn sie, von Morgenthau begossen, Dem Gärtner früh entgegenlacht.

Und ahnst du dieses Wunders Sinn? Hat dir dein Herz nicht offenbart, D holdes Lieb, daß ich es bin, Für den dies Kleinod ward gespart? Wie das Geschick es war zu dir, D sei auch du nicht minder gnädig, Und stürze, aller Fesseln ledig, Dich jauchzend in die Arme mir!

## Hachts.

Löscht, o löscht, ihr himmelslichter, Die ihr wandelt durch die Nacht, Schließ' in deinen Arm mich dichter, Liebste du in Zauberpracht:
Daß ein seliges Vergessen
Mir die heißen Schläfe fühlt,
Alles, was ich sonst besessen,
Weit mir aus der Seele spült.

Nur ein einz'ger Stern soll leuchten, Mächtig wie der Sonne Glühn: Deine Augen sind's, die feuchten, Die in holden Flammen sprühn! Und wenn sich die Lider neigen, Leis von Schlummer übermannt, Sagt dein Kuß mir noch mit Schweigen, Was der Mund nur halb gestand!

## Wandelung.

Es ist dieselbe Erde doch, Auf der mein müder Fuß sonst ging, Derselbe Himmel ist es noch, Der tief und schwer herniederhing; Dieselben Menschen seh' ich wandeln, Wie sonst, mit kaltem Angesicht, Sie lausen, rennen, markten, handeln, Und meine Seele kennt sie nicht.

Die ward mit einem Zauberschlag Das alles denn so anders heut'! Bom Himmel lacht der junge Tag, Mit goldnen Rosen überstreut; Die Erde ward ein neues Eden, Die alte Schlange ging zur Ruh', Und tausend süße Stimmen reben Nus Thal und Höhn mir tröstend zu.

Und wie aus Felsengrund ein Quell Unwiderstehlich bricht hervor, So aus der Seele klar und hell Quillt neues Leben mir empor; Mit allen Wogen möcht' ich brausen, Mit allen Blumen möcht' ich blühn, Und möchte mit den Lüsten sausen Und mit den Sternen still verglühn!

Nur wo ber Menschen lauten Schwarm Ich meine Wege kreuzen seh',
Da, Liebste, slieh' in beinen Urm
Ich schweigend, ein gescheuchtes Reh.
Was kümmert mich ber Erde Treiben?
Das wahre Glück wohnt stets zu Zwei'n;
Willst du der Liebe Bürger bleiben,
Mußt du auf Erden Frembling sein.

# Ergebung.

Wolle nicht das Schickfal meistern! Bürnen sollst du nicht noch grollen, Doch auch leimen nicht noch kleistern, Benn es schneibet aus dem Vollen!

Wie die Schwalbe leichten Fluges Sich vom Sommerwind läßt tragen, So dem Zauber seines Zuges Folge willig, ohne Zagen.

Was die Ewigen dir spenden, Sei es Böses, sei es Gutes, Nimm es hin mit offnen Händen, Dankbar und getrosten Muthes. Nicht um Künft'ges sollst du sorgen! Wechsel heißt das Loos der Erde, Ewig zwischen Nacht und Morgen Tummeln sich die Sonnenpferde.

Aber willst du sicher leben Bor dem wechselnden Getriebe, All dein Denken, all dein Streben, Flücht' es in den Arm der Liebe!

Ruhe fest in einem Herzen, Sanft und selig eingesponnen; Halb nur wirst du deine Schmerzen, Doppelt fühlen deine Wonnen.

### Tiebeszauber.

Wie vom Magnet herangezogen Das todte Eisen sich belebt, So ist mein Herz dir zugeslogen, Bon Schmerz und Wonne heiß durchbebt; So haben Lipp' in Lippe sich, In Seele Seele festgesogen, So warm, so heiß, so inniglich!

D laß nun, laß die Stunden fließen, Gleichmäßig wie des Bendels Schlag! Es blüht ein ewiges Genießen Mir neu mit jedem jungen Tag; Wohin mein trunknes Auge schaut Allüberall sieht's Blumen sprießen Bon Wonnezähren überthaut!

Schon will der müde Tag sich neigen, Die fromme Nacht lädt ihn zur Ruh', Bom himmel hoch, aus schatt'gen Zweigen, Die Sterne winken mild uns zu; Stumm ist der Mund, die Seele spricht, Und lächelnd, mit beredtem Schweigen Birgst du bein flammend Angesicht.

### Sommernacht.

Leise Stimmen in den Lüften, In den Blättern, in den Zweigen, Welch ein Blühen, welch ein Düften, Wonnevoller Liebesreigen! Ganz in Seligkeit versunken Ruht die Welt und athmet kaum, Und der Sterne goldne Funken Glipern leise, wie im Traum.

Löse beiner Loden Fluten! Ginen Schleier, laß sie sinken, Daß der Augen nächt'ge Gluten Heimlich nur dazwischen winken! Mich verbrennt ihr süßes Leuchten, Mich verzehrt ihr holder Strahl — Augen, ach, ihr tiefen, seuchten, Uch, was macht ihr mir für Dual! Aber sieh, mit milben Armen, Wie ich schmachte, wie ich slehe, An den Busen, an den warmen, Ziehst du sanst mich in die Höhe. Leuchtet weiter, holde Sonnen, Schleudert eurer Pfeile Brand: Denn ein Ocean der Wonnen hält die Seele mir umspannt!

# Die Tiebste spricht.

Mein Herz ist ein verhagelt Feld, Zerwühlt von Sturm und Regengüssen, Früh hat mit scharsem Zahn die Welt Die weiche Seele mir zerrissen; Nie wird aus dem zerstörten Grunde Der Hoffnung Blume wieder sprießen, Auf Erden niemals wird sich schließen, Die mich zernagt, die Todeswunde.

Einst war es anders — o ich weiß! Frohlockend schlug, mit heißen Schlägen, Dies Herz, jest falt und starr wie Gis, Der Welt, der falschen, einst entgegen; Die jest der Gram mir hält verschlossen, Es dürsteten die frischen Lippen, Bon allen Blumen wollt' ich nippen, Die ich auf meinem Weg sah sprossen.

So traf ich dich — gedenkst du dran? Und wie zwei Flammen sich vermählen, So stürzten rasch, in süßem Bann, Entgegen sich die trunknen Seelen. Es war da niemand, der uns wehrte, Ein Kind war ich, du warst's nicht minder, Und selig spielten, wie die Kinder, Wir mit der Glut, die uns verzehrte.

Da kam, o Gott, ich weiß nicht was, Ein Schickfal kam, ein wunderbares; Nicht Ueberdruß, nicht Laune, Haß, Und doch von allem etwas war es. Wie man in sicherm Kahn sich gerne Läßt von dem Spiel der Welle schaufeln, So ließ ich keck die Seele gaukeln, Bis sie dir fern war — ach, wie ferne!

D hättst du damals, damals doch In deine Arme mich gezogen! Noch war es Zeit, beim Himmel, noch! Es war ein Rausch, er wär' verflogen. Gleichwie ein Kind sich will versteden Und lauscht doch auf der Mutter Stimme, So schlief mein Herz, das arge, schlimme, Damit dein Ruf es sollte weden.

Du aber schwiegst! Da war's vorbei; Noch einmal horcht' ich — Alles Schweigen! Und heiß, in wilder Raserei, Fühlt' ich das Blut mir auswärts steigen. Da, wie die armen Lebenssatten Sich blindlings stürzen in die Wogen, So stürzt' ich mich — nein, ward gezogen Uns Herz dem ungeliebten Gatten . . .

Wie es dann weiter ward mit mir? Was ich gelitten, fannst du fragen? Nur Einer weiß es — Gott: doch dir, Nicht um die Welt dir könnt' ich's sagen. Denk' dir ein Grab, so unermessen, Daß Erd' und Himmel Raum gewinnen, Und dann o denke dir darinnen Ein Herz, das dich nicht kann vergessen!

Und nun nach Jahren, bang' und schwer, Durchtämpst in unverstandnem Wehe, Was führt auf einmal dich hieher, Unseliger, in meine Nähe?!
Weh mir, du kamst, mich zu verderben!
Die alten Zauber walten wieder,
Noch einmal hör' ich beine Lieder,
Um meine Seele woll'n sie werben!

Nein, heb' dich fort! Laß ruhn, o ruhn Die längst bestattete, die Leiche! Einst war es Zeit — ja einst — doch nun ... Genug — verlaß mich! geh! entweiche! Was soll der Gruß, den du entboten? Was preßst du stürmisch mir die Hände? Ich lieb' dich, lieb' dich sonder Ende, D theurer Mann —! doch — wie die Todten ...

# Sie spricht weiter.

"Bühre nicht die bleichen Lippen! Schweigen laß mich! laß mich trauern!

Wie ein Marmorbild, ein todtes, einsam zwischen öden Mauern,

Mso steh' ich; um mich gligert blendend heller Sonnenschein,

Doch erloschen ist mein Auge und mein Herz ist falt wie Stein.

"Meine Schönheit rühmst du schmeichelnd? Uch, die Bangen sind verblichen,

Von der Lippe, gramumdüstert, ist das Lächeln längst gewichen,

Nur ein Schatten und nichts weiter bin ich längst entschwundner Zeit,

Nur ein Denkmal auf bem Grabe seliger Vergangenheit. "Ende denn dein sußes Flehen! Ende und verlaß mich wieder!

Schlinge nicht die heißen Arme flehend um die falten Glieder!

Asche ruht auf meinem Haupte, meine Lippen sind geseit:

Du und ich, wenn sie sich finden, sind dem Untergang geweiht!"

Sprach's und wandte sich mit Schweigen. Aber ich, von Schmerz bezwungen,

Nieder sank ich und die Arme hielt ich fester nur umschlungen,

Auf der Wange Marmor glühte meiner Kusse Flammenschein —

Und die Augen lachten wieder und lebendig ward ber Stein.

# Seliger Tod.

Rimmer, ob in tausend Beisen, Nimmer, Liebste, kann ich enden, Diese Seligkeit zu preisen, Die mir beine Küsse spenden: Diese Küsse, süß und würzig, Mild wie Rosen, stark wie Bein, Und in sel'gem Rausche stürz' ich In die Fluten mich hinein.

Wie sie brausen, wie sie toben! Uber rasch durch Sturm und Klippen Liebe trägt mich, und nach oben Reißt sie mich an deine Lippen; Deine Flammenküsse färben Meinen Mund mit frischem Roth — Immer wieder laß mich sterben, Liebste, solchen sel'gen Tod!

#### Troft.

Ja, du hast mich neu gesunden, Aber nicht mich zu verlieren! Die nach banger Trennung Stunden, Unter Kämpsen, unter Wunden, Unsre Seelen neu verbunden, Treue Liebe schützt die Ihren.

Nicht die Zukunft laß dich schrecken, Nicht den Unbestand der Zeiten! Wenn uns Nacht und Dunkel decken, Liebe reicht uns ihren Stecken, Sterne weiß sie zu erwecken, Die ans Ziel uns sicher leiten. Siegend hebt aus Wolkenringen Sich des Tages junge Sonne; Höhe Liebe leiht uns Schwingen, Kämpfen lehrt sie uns und ringen, Lehrt das Schickfal selbst bezwingen, Ober untergehn mit Wonne!

#### Bauberweib.

Von Zauberweibern geht die Kunde, Bon märchenhaft gespenst'gen Frau'n, Die tief im Wald, in nächt'ger Stunde Geheimnisvolle Tränke braun; Die Flamme zuckt, hoch steigt der Brodem, Im Kessel wogt und quillt der Saft, Es dorrt vor seinem gift'gen Odem Des Mannes jugendliche Kraft.

D holdes Weib, in beren Mienen Ich las der Zukunft Wohl und Weh, Wie anders bist du mir erschienen, Du milde, gnadenreiche Fee!
Du zauberst auch, doch ohne Tücke, Nur gute Geister dienen dir:
Es strömt aus deinem Flammenblicke Verjüngung in die Seele mir!

Seit beines Mundes süßes Fächeln Die Stirn mir streifte wonnevoll, Hat sich gelöst in mildes Lächeln Der alte langverhaltne Groll; Wie durch der Brücke morsche Bogen Der Strom sich drängt aus Winters Haft, So schäumen meines Blutes Wogen Im süßen Rausch der Leidenschaft.

Und wie ich einstmals konnte beten Als Kind mit gläubig frommem Sinn, So brängt mich's, vor dich hinzutreten, Du meiner Seele Königin: Laß beine Zauber, laß sie walten, Mein Busen fühlt sich jung und weit; Ich trint', von beinem Arm gehalten, Den Becher der Unsterblichkeit!

#### Abendstille.

Hun ruht die Welt mit Schweigen, Der laute Tag verrann, Die goldnen Sterne steigen Hellleuchtend himmelan; Rings, wie mein Ohr mag lauschen, Ift alles stumm und todt, Nur leise Wellen rauschen, Gefüßt vom Abendroth.

Dein lächelndes Gesicht, Dein lächelndes Gesicht, Wie durch die dunkeln Zweige Des Mondes Silber bricht; Ein seliges Ermatten Schließt leis mein Auge zu, D komm in diese Schatten, So weich, so mild, wie du! Von deinem Arm umschlungen, Gelehnt an deine Brust, O holde Dämmerungen, O nächtlich süße Lust! Nichts bietet mehr das Leben Und nichts die Erde mir, Mein ganzes Sein und Streben, Es ruht versenkt in dir!

# Wiederkehr.

Der meine ersten Lieder klangen, Da meine Locke jung und braun, Schon hältst du wieder mich gefangen, O du Geliebteste der Frau'n: Uls wär' das ehrne Rad der Zeiten Zurückgedreht von Götterhand, Und wieder tönt durch meine Saiten Ein Name, süß mir und bekannt!

Es ist dasselbe goldne Fädchen,
Durch das du heut' mich lenken kannst,
Mit dem du spielend einst als Mädchen
Die junge Seele mir umspannst
Es sind dieselben süßen Blicke,
Bon denen heut' mein Herz sich nährt,
Dieselben, die mit holder Tücke
Einst meiner Jugend Mai verheert ...

Still! Nichts bavon! Tief war die Wunde — Schau her: die Narbe selbst verschwand Beim ersten Hauch von deinem Munde, Dem ersten Drucke deiner Hand!
Bon neuem Feuer glühn die Wangen, Das Auge wieder fühl' ich thaun, Und wieder hältst du mich gefangen, D du Gesiebteste der Frau'n!

### Kunft der Tiebe.

Alles — also in den Sternen Steht's von Götterhand geschrieben — Alles muß der Mensch erst lernen, Alles — auch sogar zu lieben.

Jüngling, dem die braunen Haare Dicht und voll die Stirn umwehen, Glaube nicht, die echte, wahre Kunst der Liebe zu verstehen!

Biellos, ohne Mast und Steuer, Taumelst du, ein Spiel der Wogen, Blitze sind dein ganzes Feuer — Und ein Blitz ist rasch verslogen.

Doch wie aus der Erde Schlünden Raftlos strömen ew'ge Fluten, Also, nimmer zu ergründen, Sind des Mannes treue Gluten. Wie das Weltmeer jonder Ende Um die Erde sich ergossen, Also halten Herz und Hände Die Geliebte sest umschlossen.

Herrlich ist's, in Fesseln schlagen Sine Seele, die uns eigen; Doch im Dulben, im Entsagen Wird sich echte Liebe zeigen.

Jünglingsherz, du kannst nur stürmen Keck wie Phaeton zur Sonne; Die Geliebte treu zu schirmen Ist des Mannes höchste Wonne.

Hangend an dem jüßen Munde, Ohne Grollen, ohne Zagen, Ruhig harret er der Stunde, Die ihr Auge ihm wird sagen.

Weiß er doch, daß nie auf Erden, Wie er ringe, nie und nimmer, Frauenhuld verdient kann werden; Freie Gabe bleibt sie immer. Jünglingsliebe muß sich nähren, Ober ach, sie bricht zusammen; Das Verweigern, das Gewähren Schüret gleich des Mannes Flammen.

Aber wenn die Spröde mählig Schmilzt in lächelndem Erbarmen, D wie hält er dann so selig, Hält sie fest in starken Urmen!

Liebste, der die ersten Gluten Meines Herzens eh'mals brannten, Sieh die Götter, sieh die Guten, Wie sie es so gnädig wandten!

Glühend liebte dich der Knabe, Ach, und machte doch dir Schmerzen; Wandellos nun bis zum Grabe Ruhst dem Manne du am Herzen!

## Rascher Wechsel.

Abichied zu nehmen kamest du,
Der letzte sollt' es sein für immer!
Matt wie erloschner Sterne Schimmer
Schien mir dein thränend Auge zu;
Du reichtest zögernd mir die Hand
Und zogst sie fort und hast sie dennoch mir gelassen,
Wie über eines Grabes Rand
Sich liebe Hände scheidend fassen.

Wir sprachen von vergangner Zeit,
Bon Tagen, welche längst begraben,
Wie Herzen sich verloren haben,
Bestimmt einst für die Ewigkeit;
Wie neckend sich, voll holder Scham,
Die jungen Seelen slohn und ach, sich dennoch fanden,
Bon Küssen, die die Lippe nahm,
Eh' sie zu küssen noch verstanden.

Und leise, wie aus offner Gruft Sich sehnsuchtvolle Schatten heben, So fühlten nah' und näher schweben Wir längst verrauschter Wonnen Duft.

D Gott, wie wehten sic uns an! Wie süß, wie flammenheiß! wie brannten ihre Funken! Bis stammelnd dem geliebten Mann Du in die Urme bist gesunken.

Und sprangst empor — und wolltest gehn — Und hingst aufs neu' an meinem Munde!

D wonnevolle Abschiedsstunde,
Der Abschied ward zum Biedersehn!

Die lange trübe Nacht verschwand,

Ein neues Leben winkt mit goldnem Strahl uns beiden,
Und nichts mehr kann die Seelen scheiden,
Die Gott zum zweiten mal verband!

## Tiebe.

Mas die Liebe kann begehren, Liebe darf es frei gewähren.

Was von Liebe ward verschuldet, Gern von Liebe wird's geduldet.

Alles Fehlen, alles Jrren, Liebe weiß es zu entwirren;

Trägt mit seliger Geberde Alle Noth und Schuld der Erde;

Um Geliebten jeden Flecken Weiß sie sorgsam zu verdecken;

Ja, ihn völlig freizusprechen, Lächelnd theilt sie sein Verbrechen.

#### Der Tiebsten Uamen.

**H**ach dem Namen der Geliebten fragen laut sie und im Stillen;

Nun wohlan, ihr Neubegier'gen, euern Wunsch will ich erfüllen.

Sonne heißet meine Liebste: benn mit sonnenhaftem Prangen,

Sonne meines Lebens, ist sie mir am Himmel aufgegangen.

Ueberall, wohin sich senken ihres Auges suße Strahlen, Sprossen Blumen, tönen Lieber, blühen Wonnen mir und Qualen.

Mond und Sterne sind ihr Name: wie der Mond jo süß beschaulich,

Wenn er nachts am himmel gleitet, wie die Sterne mild und traulich;

- Frühlingerose: benn so lieblich ist ber Lippen rosig Lächeln,
- Maienlüftchen: benn so würzig ihren Athem fühl' ich fächeln.
- Schwan, mein Schwan, so soll sie heißen: benn wie eines Schwans Gefieder
- Wogt ihr Busen suß und duftig, leuchten ihre weißen Glieder;
- Taube, unichuldvoll und ichüchtern; Abler, mächtig und gewaltig;
- Lamm und Löwe, süßes Wunder, unaussprechbar, vielgestaltig;
- Königin, der alle Herzen sich in Demuth beugen müssen —
- So, nun wißt ihr ihre Namen, schweigen laßt mich nun und füssen!

# Weltuntergangs - Sonette.

I.

Am Tage, da die Welt sollt' untergehen, Berührt vom Flammenschweife des Kometen, Wie es verheißen kundige Propheten, Die mehr als andre in den Sternen sehen:

Da, unter Weinen, Jammern, Schluchzen, Flehen, Beim nahen Schall der Weltgerichtstrompeten, Indeß die einen fluchen, andre beten, Da ist der Wunder köstlichstes geschehen.

Nicht fraget, was! Nie wird aus meinem Munde Ein sterblich Ohr die Kunde je erlangen Bon dem Geheimniß jener füßen Stunde.

Nur so viel wißt: indessen, furchtbefangen, Die alte Erde bebt' in ihrem Grunde, Ist eine neue Welt mir aufgegangen.

#### II.

Ja, es versank die altgewohnte Erde, Dies Schattenthal, wo nichts als Thränen fließen, Wo stets die Neue folgt auf das Genießen, Der Nebelball voll Kummer und Beschwerde.

Durch neue Himmel lenkt die Flammenpferde Der Sonnengott; in neuen Ufern fließen Die Ströme jetzt und neue Blumen sprießen, Die nie verblühn, auf neues Schöpfungswerde.

Wie aber hat sich dieses zugetragen? Wer hat, o sprecht, dies Wunder angerichtet? Ein lächelnd Kind — nichts weiter darf ich sagen.

Der Seele Himmel hat sie mir gelichtet, Daß wiederum, wie in der Jugend Tagen, Mein jauchzend Herz in Tönen denkt und bichtet.

#### III.

Brich denn herein! Laß beine Donner rollen, Weltuntergang! Ich lache deiner Schrecken, Der Flammen lach' ich, die begierig lecken, Uls ob sie Erd' und Meer verschlingen wollen.

Was kümmert mich der Sterne zürnend Grollen? Der Urm der Liebe, weiß ich, wird mich decken, Ein treuer Wächter, wird sie mich verstecken In ihrem Schoß, dem süßen, wonnevollen.

Und so geschah's! Der Sturm, ber uns bedrohte, Zum Zephyr ward er; mit verkohlten Gluten Beschämt entwich der feur'ge Todesbote.

Und duftend hob aus neugestillten Fluten Ein Ciland sich, verklärt vom Morgenrothe, Darauf zwei Liebende in Schlummer ruhten.

#### IV.

Und war es wirklich keine falsche Kunde, Und haben die Propheten nicht gelogen, Und brechen wirklich heut' des Himmels Bogen Und Flammen schlagen aus dem finstern Schlunde:

Gegrüßt auch du, des Erdballs lette Stunde! Bon der Geliebten füßem Hauch umflogen, Berschränkten Urmes, Mund an Mund gesogen Im Wonnerausch, wie gern geh' ich zu Grunde!

Raft, Stürme, rast! Entweicht, ihr goldnen Heerden, Die ihr am Himmel weidet! Brich zusammen Im tiessten Kern, du morscher Bau der Erden!

Bersiegt, o Sonnen, ihr urem'gen Ummen! Zum Brautbett muß das Chaos selbst uns werden, Indeß als Hochzeitsfackel Welten flammen!

V.

Aein, höhnt ihn nicht, den Aermsten, den Kometen, Weil er sich heimlich machte auf die Socken! Bor meiner Liebsten ist er so erschrocken, Daß er es vorzog, gar nicht aufzutreten.

Das blaue Auge sah er, süßbetreten, Das flammende, vor dem die Pulse stocken, Er sah von fern das Wallen ihrer Locken, Wie sie gleich einem Schleier sie umwehten;

Und sprach zu sich: O welche holbe Tücke! Mit diesem Weib fürwahr kann ich nicht streiten, Bor ihrem Glanze zieh' ich mich zurücke.

Sprach's und versenkte sich in Dunkelheiten, Gebannt von meiner Liebsten süßem Blicke, Als blasser Mond die Erde zu begleiten.

#### VI.

Nicht zürne mir, daß ich vermag zu scherzen Und Lieber reime mit verwegnem Munde Bon jenem Tage, da zu ew'gem Bunde Sich ineinander gossen unsre Herzen.

Laß dich mein übermüthig Spiel nicht schmerzen! Du weißt ja, Liebste, was mir diese Stunde Und wie in meiner Seele tiefstem Grunde Nun ewig leuchten ihre heil'gen Kerzen.

Es gibt ein Glück, so über alle Grenzen, Daß, währens dankerfüllt die Lippen beten, Die Augen doch von süßer Lust noch glänzen.

Solch' Glück, solch' sel'ges, gabst du dem Poeten, Und wie man Heil'ge schmückt mit bunten Kränzen, So nimm auch du die Lieder vom Kometen!

# Ruhe.

Perrlich ist's, voll Glutverlangen In den Armen dir zu hangen, Fühlen, sanft herabgezogen, Deines Busens stürmisch. Wogen, Deinen süßen Athem trinken, Ganz in Wonne untersinken!

Aber süßer noch, ohn' Ende Halten beine lieben Hände, In die Augen dir, die blauen Spiegel deiner Seele, schauen, Worteloß, mit frommem Schweigen, Fühlen, wie du ganz mein eigen.

## Heue Jugend.

Hun weiß ich erst, was Rüsse sind, Nun kenn' ich erst die süße Glut, Die flammend durch die Adern rinnt, Wenn Lippe dicht auf Lippe ruht! O holdes Glück, das ich ersehnte, Bevor ich selbst es noch gekannt! O Thor, der ich zu lieben wähnte, Eh' ich zu küssen noch verstand!

Du, die in meiner jungen Brust Die ersten Flammen angeschürt, Die mich gelehrt die erste Lust, Die erste Dual, die ich gespürt; Nun schlingest du dem alten Zecher Die jungen Rosen frisch ins Haar, Und reichst der Lippe Flammenbecher Zu ew'gem Rausch ihm lächelnd dar!

5

D füss, mie das Abendlüftchen schwebt, Leis, wie das Abendlüftchen schwebt, D jede Stunde füss' mir fort, Die ich entsernt von dir gelebt! Küss' fort den schnöden Rost der Jahre, Der allzu früh mich überslog, Daß braun und frisch die grauen Haare, Wie einst des Knaben Locke slog!

Umsonst! das graue Haupt bleibt grau, Unwandelbar ist Schicksalsschluß — Und doch, du wunderthät'ge Frau, Doch macht mich jung dein Flammenkuß! Denn in der Seele steigen Sonnen, Berloschen längst in Nebeldunst, Und wieder rauschen mir die Bronnen, Die dreimalheiligen der Kunst!

## Nach dem Sturm.

Einst hatte Zorn mein Herz geschwellt, Nun muß ich lieben alle Welt; Einst war ich hart und streng gesinnt, Nun bin ich schmiegsam wie ein Kind.

So hebt aus Wettersturm und Nacht Sich neu des Mondes Silberpracht, Und die noch eben wild geschäumt, Es ruht die Welle sich und träumt.

## Bei der Geliebten.

Auf meine Stirn leg' deine Hände Und rücke dicht zu mir heran, O Liebste, daß ich sonder Ende Dir in das Auge schauen kann! Es strömt ein unnennbarer Frieden Aus deinen Blicken her zu mir, Als wär' ich längst schon abgeschieden Von ird'scher Hoffnung und Begier.

Und wie der Schatten beiner Lider Sich auf die füßen Sterne senkt, So fühlen meine heißen Glieder Bon sel'ger Kühlung sich getränkt; Befriedigt ist das wilde Sehnen, Es schweigt das unruhvolle Herz, Und unter Küssen, unter Thränen, Schwingt sich die Seele himmelwärts.

## Gieß in meine Seele deine.

Gieß in meine Seele beine, Meine hast bu längst getrunken, Wie im Morgensonnenscheine Untergehn der Sterne Funken:

Daß mit wonnevollen Schmerzen Gleiche Flammen uns durchwühlen! Daß wir beide tief im Herzen Eines Blutes Kulsschlag fühlen!

## Ber Tiebsten Gang.

Rein das, ist nicht ird'scher Gang! So schreiten Nicht der Staubgebornen Weiber! Also schweben, also gleiten, Müh'los, wie von selbst getragen Durch des himmels goldne Weiten Nur der Götter ros'ge Leiber: Langsam, wie der Sonnenwagen Sinkt ins Meer der Ewigkeiten.

Wie der Schwan halb untertaucht, halb wieder Aus der Tiefe blauer Wogen Hebt sein leuchtendes Gesieder; Spielend, wie mit holdem Beben Wiederhall verliebter Lieder Durch die Zweige kommt geslogen: Also wogen, also schweben Der Geliebten süße Glieder. Wandle, meine Göttin! wandle, gleite! Herzen, die in Sehnsucht bangen, Sind dein staunendes Geleite! Wie der Mond im Sternenreigen, Also schwebe, walle, schreite: Bis der Abend kommt gegangen Und du stumm, mit süßem Neigen, Niedersinkst an meiner Seite!

## Tebensmuth.

D Welt, wie lach' ich beiner Tücken, Mit benen du mich sonst geschreckt, Seitdem ich von der Liebsten Blicken Zu neuem Dasein ward erweckt! Das Auge glüht, die Abern pochen, Bon neuem Muthe schäumt das Herz, Und die am Boden lag gebrochen, Die Schwinge hebt sich sonnenwärts.

D holdes Wagen, jüßes Ringen, Willsommen, Streit und Widerstreit!
Das Schwerste muß mir jetzt gelingen,
Seit mich dein Flammenkuß geweiht.
Ja, wenn von meines Lebens Tagen
Der letzte jetzt herniederschwebt:
Den Tod mit Lächeln würd' ich tragen —
Ich habe jetzt, ich hab' gelebt!

## Weißt du noch?

Weißt du noch wie beine Wange röther sich, o Liebste, malte,

Da zuerst ins fromme Auge Blițe dir das meine strahlte?

Wie du rasch dich seitwärts kehrtest, zürnend halb und halb erschrocken,

Da der Athem meines Mundes streifte beine jugen Locken?

Bis du näher dann und näher fühltest mählig bich gezogen,

Höher schlugen, immer höher beines Busens feusche Wogen?

Wolltest ichmählen, wolltest flüchten, ach, und fonntest bich nicht wenden,

Bis du in den Urm mir fankest, stammelnd, mit gefaltnen händen?

Trautes Bild der ersten Stunde! Sel'ges Zürnen, holdes Schämen,

Linde Qual verliebter Herzen, füß im Geben wie im Nehmen!

Leuchte meiner Seele, follst bu unverlierbar mich begleiten,

Sollst im heißen Kampf bes Lebens fühle Schatten um mich breiten!

Fließ', o fließe, Strom ber Tage! Deine Strudel,

Nicht an meine Seele rühret beiner Wogen wildes Bäumen;

Jene Stunde, da die Liebste sich zu eigen mir gegeben,

Diese mußt du doch mir lassen — diese Stunde ist mein Leben.

## Die Tiebste schreibt:

Ich bin der Bach, das wilde Kind, Der schäumend über Klippen rinnt, Bon grünen Wipfeln überdacht, Einsam und still, in Waldesnacht.

Der Vogel du im Schattenbach, Der seine Lieder singt dem Bach; Es tönt das Lied, die Welle rauscht, Bom Ohr der Menschen unbelauscht.

## Geständniß.

Ach, ihr zudersüßen Jungen, Frommgescheitelt zarte Seelen, Deren Herz in Uengsten bebt, Hält ihr Urm ein Weib umschlungen! Ja, ich darf es nicht verhehlen: Wahrheit ist, was ich gesungen, Diese Lieder sind gelebt.

Der sich selbst in Bitternisse Bandelt durch sein thöricht Grollen Jede Freude, die ihm lacht, Biss, o strenger Richter, wisse: Auf der Lippe mir, der vollen, Ja, es brannten diese Küsse, Deren Hauch dich schwindeln macht. Schwellend mir am Herzen fühlt' ich Der Geliebten füße Brüfte, Sturmbewegte Meeresflut; Ihrer Locken Pracht zerwühlt' ich, Ja, ich lachte, weinte, füßte, Ganz in vollem Zuge fühlt' ich Meiner Seele Flammenglut!

Wollt ihr uns nun drum verdammen, Thut, o thut, wie euch gelüstet, Euer Zürnen ist uns Scherz! Heißer brennen unsre Flammen Als der Holzstoß, den ihr rüstet; Sieh, schon schlagen sie zusammen Und in Wonne schmilzt das Herz!

# Morgengruß.

Mit Rosen hast du mich geweckt, Da ich versenkt in Schlummer lag, O du mit Rosen überdeckt, Du selbst ein blühnder Sommertag.

Run wie der Rose Düften zieht Durch die entzückten Sinne mir, So send' ich, Liebste, dieses Lied; Es kommt von dir, es strebt zu dir.

#### Ber verwandelte Amor.

An mein Fenster pocht es sacht:
"Aufgewacht!
Aufgemacht!
Der die Herzen weiß zu zwingen,
Gute Botschaft dir zu bringen,
Amor naht auf goldnen Schwingen,
Seine Fackel hellt die Nacht:
Aufgewacht!
Aufgemacht!

Aufgemacht! In der Stunde der Gespenster, Define Thure mir und Jenster!" Uch, ich kenne beinen Spott, Urger Gott, Liebesgott!

Rasch, mit schadenfroher Eile, Spielend wirfst du beine Pfeile, Fragst nicht wie die Wunde heile, Die geschlagen hat dein Spott —

Liebesgott,

Arger Gott, Geh und spare deine Worte, Fest verriegelt bleibt die Pforte!

Neugier treibt mich; auf den Zehn Will ich gehn, Ihn zu sehn

Durch das Fenster ganz bescheiden, Ihn zu kennen, ihn zu meiden, Der uns schafft die süßen Leiden — Ach, da war's um mich geschehn!

Ungesehn Wollt' ich spähn,

Stand und fonnte mich nicht wenden, Ronnte nicht mein Schauen enden.

Denn nicht Amor war es, nein: Hold und fein, Zierlich flein,

Ein geflügelt Weibchen war es, Ein holdselig wunderbares, Und sein Auge drang, sein klares, In die Seele tief hinein;

Still und fein, Ganz allein, Bor dem Fenster auf und nieder Wiegt' es schaufelnd sein Gesieder.

Lächelnd sah sie niederwärts,
Sel'ger Schmerz
Traf mein Herz;
Pfeile trug sie nicht noch Bogen,
Doch die Blicke, welche flogen,
Doch des Busens lieblich Wogen
Brannt' zu Asche mir das Herz
Urmes Herz,

Welch ein Schmerz! Ja, du haft dein Ziel gefunden, Amor hat dich überwunden! Schnell die Thüre aufgemacht, Leis und sacht, In der Nacht!

Komm, o komm! Nicht länger fäum' ich, Gern das beste Plätzchen räum' ich, Mit dir wach' ich, mit dir träum' ich, Lange wonnevolle Nacht —

Leis und sacht, Aufgemacht! Still und heimlich ist die Klause: Liebesgott, du bist zu Hause!

## Bestimmung.

Am Himmel hoch den Sternen sind Die ew'gen Bahnen vorgeschrieben; So ward auch dir, o Menschenkind, Boraus bestimmt, wen du sollst lieben.

In eitlem Trot wol magit du dich Dem himmlischen Gesetz entziehen: Doch naht die Stunde sicherlich, Wo deiner Seele Nebel fliehen;

Die Stunde naht, wo du erkennst, Und ging' der Erdball selbst in Scherben, Für wen du glühst, für wen du brennst, Für wen du leben sollst und sterben.

# Dämmerung.

Berz, so stumm sonst und verschüchtert, So erkältet, so ernüchtert, So gedrückt und voller Zagen: Herz, wer hat dir zugesprochen, Daß du lerntest, neu zu pochen, Neu zu hoffen, neu zu wagen, Gläubig, wie in alten Tagen?

Gram und Furcht, wie liegst du ferne! Meines Lebens Nebelsterne Wandelten sich mix in Sonnen: Und was sonst mich heimlich quälte, Was mich nagte, was mir fehlte, Rasch, in Einer Flut der Wonnen Ist es alles hingeronnen. Herz, und bennoch laß dir sagen: Herz, dein Glück ist erst im Tagen, Erst im Aufgang ist dein Teben! Röther schon flammt es im Osten: Höh're Wonnen wirst du fosten, Wirst zu immer reinerm Streben An der Liebe Hand dich heben!

#### Schön ift die Tiebste.

Schön ist die Liebste, wenn ihr Mund, Der lächelnde, von Küssen glüht, Wenn aus des Luges feuchtem Grund Berliebte Schaltheit Funken sprüht.

Noch schöner, wenn die Wetternacht Des Zorns von ihrer Stirne droht, Aus ihrer Blicke Flammenpracht Bernichtung dir entgegenloht.

Um schönsten, wenn, wie Mondenlicht Sich schaukelt auf verschwiegner Flut, Auf ihrem süßen Angesicht Der Kindheit sel'ger Friede ruht.

## Olympos.

Lieblichstes von allen Weibern, Süßester von allen Leibern, Welche je mein Arm umschlang: Sage doch, woher dies Feuer, Das mein alternd Herz mit neuer Jugendwärme rasch durchdrang?

Wie der Lenz mit lindem Hauche Un dem winterlichen Strauche Tausend Blüten neu erschließt: Also fühl' ich, süßerbebend, Welche Glut, mich neubelebend, Durch die Adern sich ergießt. Ohne Wechsel, ohne Plage, Ja das sind Halcyons Tage, Sonnenhell, in gleichem Fluß; Aus dem bleichen Schattenthale Zu der Götter goldnem Mahle Führte mich bein Flammenkuß.

Selig in der Sel'gen Mitte, Wandl' ich mit bewegtem Schritte, Ihnen selbst fühl' ich mich gleich; Von der Erde Qual geschieden, Thronen wir in stolzem Frieden, Götter in der Götter Reich!

# Mit welchem Namen nenn' ich dich?

Mit welchem Namen nenn' ich dich, D du mein allerinnerst 3ch?

Nenn' ich bich Kind? Denn findergleich Schmiegst du dich an mich, warm und weich.

Nenn' ich dich Freund? Denn stark und gut, Wie Freundestreue, ist dein Muth.

Nenn' ich dich Braut? Denn bräutlich warm Umschließt mich dein geliebter Urm.

Nenn' ich — erröthe nicht! — dich Weib, Mein eigen du mit Seel' und Leib?

Heiß' ich bich Heil'ge, welche milb Mich schützt mit ihrer Gnabe Schild?

Wie? oder Göttin, die empor Mich trägt in sel'ger Geister Chor?

Bergebne Müh'! Kind, Göttin, Braut, Es bleibt nur immer todter Laut.

Und fänd' ich tausend Namen noch, Gestammelt sind sie alle doch;

Nur wenn mein Mund den beinen füßt, Da sagt er dir, was du mir bist. Gelb.

T.

Gelb ist meiner Liebsten Lieblingsfarbe, Goldig gelb, wie die gereifte Garbe, Die von mildem Segen schwillt; Gelb, wie zwischen drohenden Gewittern Abendsonnenstrahlen zittern Auf das schweigende Gesild.

Jit sie selbst doch einer überreichen, Goldnen Lebensernte zu vergleichen, Meiner Seele höchstes Gut; Leuchtet doch, gleichwie von nahen Wettern, Zum Verbrennen, zum Zerschmettern, Ihres Auges holde Glut. Gelbes Röckhen, wallend auf und nieder, Schmiegst du dich an die geliebten Glieder; Sei gesegnet alle Zeit! Leuchtend, wie in gelbem Heil'genscheine, Schwebt dahin die Süße, Reine In dem sommerlichen Kleid.

Stolze Königsmäntel sah ich wallen, Dennoch ist nicht einer unter allen, Der mir so wie du gefällt; Gelbes Röcken, deine weichen Falten Sollen die Geliebte halten, Bis mein Arm sie fester hält! II.

Verbstsonne schwebt empor Aus gelben Wolken, bleich und kalt; Aus gelbem Röckhen sprang hervor Die allerlieblichste Geskalt.

Herbstsonne nicht, o nein: Sie war ein flammender Komet, In dessen gelbem Feuerschein Die Erde jauchzend untergeht.

# Weihestunde.

Die Liebste sprach: "Nun hör' mich an, Still ist und seierlich die Stunde, Nun schließ' die Augen, theurer Mann, Und füsse mir das Wort vom Munde; Ich weiß ja dennoch, was sie lodern, Ich kenne ihren süßen Schein, Ein hoher Preis ist's, den sie sodern — Der Liebe voller Preis sei dein!

"Das ist die echte Liebe nicht, Die marktet um das höchste Leben, Die halb verweigert, halb verspricht, Und was sie nimmt, nicht wagt zu geben Nichts ist, was Liebe kann begehren, Das Liebe nicht mit Lächeln gibt, Und was sie dennoch muß verwehren, Das sordert nicht, wer wahrhaft liebt Nie, wenn bein Mund um Kusse sleht, Soll dir der meine sie versagen, Und was mein Ohr nur halb versteht, Dein flammend Auge will ich's fragen. Das ist kein frevelndes Beginnen, Das ist nicht sündliche Begier: Getrosten Muths, mit klaren Sinnen, So sink' ich in die Arme dir

"Ganz wie ich bin, mit Seel' und Leib, Zu innig seligem Bereine, Mein alles du und ich bein Weib — Da! nimm mich hin! ich bin die beine!" — So sprach die Liebste: und mir war, Ms segnet' in des Hochsten Namen Uns unsichtbarer Briefter Schar, Und alle Welt rief' Amen! Amen! Neide nicht, o Welt, mein Glück.

Reide nicht, o Welt, mein Glück, Uch, es kam bei grauem Haare; Sehnsuchtvoll schau' ich zurück Auf verschwundne Jahre: Jahre, die wie Wetternacht Auf der müden Seele lagen, Die ich fern von ihr verbracht, Der die Kulse schlagen.

Durch die Felsen bricht der Born Seinen Weg sich erst mit Mühe, Welken muß das Samenkorn, Daß die Blume blühe: Also auch im Leben gibt Wunden es, die müssen bluten, Eh' ein Herz, das zärtlich liebt, Kühlet seine Gluten. Neibe nicht, o Welt, mein Glück, Theuer hab' ich's mir erstanden, Bis nach Kampf und Misgeschick Sich die Seelen fanden; Wie der Abendsonne Schein Leis sich spiegelt auf dem Flusse, Laß, o laß uns glücklich sein Bis zum letzen Kusse!

# Die Tiebste wünscht.

Im Arm bir möcht' ich hangen, Hinaus gehn über Feld, Wenn, noch von Nacht umfangen, Im Schlummer liegt die Welt; Still ist's auf Flur und Wegen, Nichts regt sich allerwärts, Es pocht mit lauten Schlägen Der Schöpfung ew'ges Herz.

Möcht' stehn mit dir und lauschen, Andächtig, athemlos, Der Quellen heimlich Rauschen Tief in der Erde Schos; Das Lüftchen hört' ich jäuseln, Das dir die Wange füßt, Und fäh' den Bach sich fräuseln, Der über Blumen fließt.

Und tausend Stimmen schweben Süßslüsternd durch die Nacht — D Herz, wer hat dies Leben, Dies ew'ge, angefacht?
Wohin ich auch mich wende, Der Welle gleich im Meer, Dies Wogen sonder Ende, D Lieber, sprich, woher?

Es ist derselbe Meister, Der alles dies erschuf, Der Herzen auch und Geister Erweckt auf seinen Ruf; Die dieses Weltgetriebe In sicherm Gang erhält, Es ist dieselbe Liebe, Die uns den Busen schwellt. Bon beinem Arm umfangen
In stiller Mitternacht,
Gelehnt an beine Wangen,
Bon beinem Aug' bewacht:
Hinaus wol möcht' ich treten
Ins bämmernbe Gesilb,
Und möchte mit dir beten
Du weißt ja, wem es gilt!

" - ---

### Zuruf.

Und triffft du wo ein Menschenherz, Gebeugt von Rummer und von Schmerz, Und sei es Jrrthum, sei es Schuld, O habe Chrfurcht, hab' Geduld.

Am Bergeshang, im grünen Tann, Die jungen Bäume sieh dir an, So frisch und ted, so dichtbelaubt, Und neigen seitwärts doch das Haupt.

Du weißt nicht wie, du weißt nicht wann, Und doch den Bäumen siehst du's an, Daß sie der Sturmwind hat umbraust Und ihre Wipsel hat zerzaust. Das Schickfal hat benselben Brauch; Es schüttelt junge Herzen auch Und beugt vom rechten Wege sie, Du weißt nicht wann, du weißt nicht wie.

Du siehst des Frrthums dunkle Spur, Die stumme Narbe siehst du nur Und kennst die Hand nicht, die sie schlug, Und weißt nicht, was dies Herz ertrug.

Gleich lacht die Freude allerwärts, Auf eignen Bahnen geht der Schmerz; Drum mit dem Unglück, mit der Schuld, O habe Ehrfurcht, hab' Geduld!

### Für immer.

Immer wachsendes Entzüden, Immer neuer Liedersegen, Liebste, strömt aus deinen Bliden, Deinen Küssen mir entgegen: Endlos, wie des Meeres Wellen Brechen aus verborgnen Quellen.

Wo ich wandle, wo ich schreite, Wie ich lausche, wie ich spähe, Immer bist du mein Geleite, Immer fühl' ich deine Nähe: Sanft und süß wie Blumendüfte Fächeln durch die Abendlüfte.

Aus der Fülle der Gesichte, Eines nur blieb ohne Wanken: Was ich denke, was ich dichte, Du bist Inhalt der Gedanken, Alle Seufzer, alle Lieder Tönen deinen Namen wieder.

Dich zu meiben, dich zu lassen, Nicht dein Auge mehr zu sehen, Nimmer, Liebste, könnt' ich's fassen, Welken müßt' ich und vergehen: Wie das Gras im Wüstensande, Wie der Thau im Sonnenbrande.

Flügel hat die goldne Stunde; Schling denn fester deine Hände, Brust an Brust und Mund am Munde, Laß, o Liebste, sonder Ende, Bis die letzten Sterne glänzen, Liebe uns und Dichtung fränzen!

# Beiligung.

Das ich mit Seufzern lang' vermißt, Des innern Friedens selig Glück, Wie kehrt' es mir so schnell zurück, Seit du die Meine wieder bist!

Wohin ich blicke, allerwärts Seh' ich der Gottheit milden Gang, Und das noch jüngst in Zweiseln rang, Beruhigt klopst das wilde Herz.

Du bist sein fester Ankergrund, Die Sonne bist du, die es nährt, Der Schild, der allen Schrecken wehrt, Und bist sein Balsam, wenn es wund.

Und schelten sie mich glaubenlos, Was kümmert mich ihr plumper Spott? In dir, Geliebte, lieb' ich Gott Und lieb' in dir, was gut und groß!

# Amor als Arzt.

"Colundaefüßt" — jo klagte jüngst die Liebste "Bundgefüßt von deinen Flammenfüssen Ist die Lippe mir, du Lieber, Böser! Rommt der West, der lose, angegaukelt, Will es treiben, der verliebte Schwärmer, Wie er es von dir gesehn, du Wilder, Muß ich zuden wie von Nadelstichen; Schmerzen macht sogar das fühle Naß mir, Das frnstallhell ich vom Brunnen schöpfe; Will ich aber sprechen, zieh' ich Mäulchen, Daß die Leute, die mich ansehn, lachen, Und nur daß ich dich, du Heißgeliebter, Liebe, liebe über alle Maßen, Dies allein kann ohne Schmerz ich fagen. Seile denn, den du haft angerichtet, Beile du den Schaden, Lieber, Böfer, Seile mir die wundgefüßte Lippe!"

Ich darauf: "Was du verlangst, ist billig, Heilen muß ich dir die wunde Lippe, Und der Künste, glaub' mir, bin ich Meister. Doch nicht helfen Balfam hier noch Salben, Noch was weise Frauen fünstlich doctern: Selfen kann allein hier, dieses miffe, Was zuerst ben Schaben angerichtet. Saft am heißen Serd, geschäftig maltend, Die es ziemt dem immer flinken Weibchen, Du verbrannt das Fingerchen, das garte: Rasch noch einmal dem verruchten Gisen Näherst du den lieben weißen Finger. Klüglich mit dem Brand ben Brand erstickend. Gleicherweise heil' ich beine Lippe -! Ward sie wund von meinen Flammentuffen, Flugs aufs neue, Liebste, laß uns füssen, Endelos und stets von neuem wieder, Und der Künste, glaub' mir, bin ich Meister. Ruffe laß uns tauschen, mild und schmelzend, Die die Rose duftet im Verscheiden: Suger denn der Fleiß der fleinen Biene; Länger ach und heißer, sehnsuchtsvoller, Als die Nacht zween Liebenden dahinschleicht, Welche ferne voneinander schmachten;

Zahllos wie die Regentropfen fallen, Benn des Himmels Schleusen aufgezogen; — Solch ein Regen, Liebste, wird erfrischen Deines Mundes holde Zwillingsknospen, Daß sie frischer denn zuvor erblüchen — Küssen laß uns, immer neue Küsse, Küssen nur heilt wundgefüßte Lippen."

Sprach's — und in die Arme, schalkhaft lächelnd, Sank die Liebste mir mit holdem Beben, Durch des Mundes brennende Korallen Sah ich hell die weißen Zähnchen leuchten, Heißer, tiefer, süßen Wahnsinns trunken, Wühlten ineinander sich die Seelen — Und mit Küssen, immer neuen Küssen Heilten wir die wundgeküßte Lippe.

## Vergebung.

Das ist der allergrößte Schmerz Und härter drückt dich keine Last, Als wenn du ein geliebtes Herz Durch eigne Schuld verwundet hast.

Wohl ist es selig zu verzeihn Mit sanstem Blick und Wort und Kuß — Doch o der martervollen Pein, Wer sich verzeihen lassen muß!

\*

Und dennoch nein, auch darin liegt Ein Wonneschauer wundersam, Un der Geliebten Knie geschmiegt, Hinschmelzen ganz in Reu und Scham. Erfuhrst du nie, wie sanst es thut, Legt auf die fieberheiße Stirn Sich eine Hand dir lieb und gut, Besänftigend dein wildes Hirn?

Die Hand ber Liebe kann noch mehr: Auch beiner Seele Bundenmal, Leis tröftend fährt sie brüber ber Und lindert beiner Reue Qual:

Daß du vom Boden wieder hebst Dein schamerglühend Angesicht, Du fühlst aufs neue, ja, du lebst! Der Liebe Hand verstieß dich nicht.

Drum füge willig dich darein So ist der Liebe heil'ger Brauch: Und ist es selig zu verzeihn, Berzeihn sich lassen ist es auch.

#### Umschau.

Auf des Lebens stolzer Höhe Schau dich, Herz, noch ein mal um! Unter dir, in banger Nähe Wie viel unverstandnes Wehe, Wie viel Seufzer laut und stumm! Tausend Blüten, die verdarben, Decken meines Lebens Pfad; Wie viel Knospen, welche starben, Wie viel Harben, Wie viel Halme, wie viel Garben, Die ein roher Juß zertrat!

Unterm Jubelruf der Treiber, Zwischen Jauchzen und Gebet, Wälzt sich über nachte Leiber, Schlanke Knaben, holde Weiber, Wischnu's finstre Majestät. Horch die Speichen, wie sie dröhnen! Wie vom Blut sie schimmern roth! Ihrem Gott sich zu versöhnen, Stürzen unter Jubeltonen Sich die Gläub'gen in den Tod.

Also unter tausend Schmerzen Ungerührt von ihrem Drang, Ueber warme Menschenherzen Geht das Schicksal starr und erzen Seinen ewig gleichen Gang — Doch das Schlimmste zu vollenden, Bon der Götter Zorn bethört, Schüren selbst an allen Enden, Wahnberauscht, mit eignen Händen, Wir die Glut, die uns zerstört.

Aber wie aus Nacht und Grauen, Wenn der Sturm vorüberfuhr, Hoch vom Himmel her, dem blauen, Milde Sterne tröftend schauen Auf die athemlose Flur: Also wie mit Götterhänden Reißt die Liebe dich empor — Was verkehrt ist, muß sich wenden, Kampf und Hader müssen enden, Bricht ihr goldnes Licht hervor.

Heines Lebens lecken Kahn; Einen Tempel dir erbaut' ich, Auf zu beinem Lichte schaut' ich, Lenke weiter meine Bahn! Mag der Sturm das Haar mir zausen, Wird mein Schiff der Welle Spiel: Durch der Wetter wildes Sausen, Durch der Leidenschaften Brausen, Liebe führt zu hohem Ziel!

# Das ist nicht Tiebe.

Das ist nicht Liebe, die das Herz Mit Adlerschwingen nicht erhebt, Die jeden Kummer, jeden Schmerz In süß Vergessen nicht begräbt.

Die Liebe gleicht bem Sonnenschein, Der hoch vom Himmel niederfließt, So mild, so warm, daß selbst ber Stein Bon neuem jungem Leben sprießt.

Da blühen Blumen überall, Bon mütterlichem Ruß erweckt, Und schmetternd fingt die Nachtigall, Bon grünen Zweigen überdeckt. So, holde Liebe, liebst du mich, Mein Abler du, mein Sonnenschein, So, holde Liebe, lieb' ich dich — Und also soll es ewig sein!

### Tiebeswonne.

Mühle, Geliebte, fühle, o fühle, Wie mir das Herz, das beseligte, pocht! Kühle mit duftiger Lippe, o fühle, Kühle die Glut, die im Busen mir kocht

Wilde Gedankten Frren und schwankten, Wandern und ziehen, Suchen und fliehen, Nirgend ist Frieden, nirgend ist Ruh' —

All meine Bonne, Geliebte, bist du!

Trauriges Dunkel hält mich umsponnen, Wo dich mein sehnendes Auge vermißt: Aber es leuchten unzählige Sonnen, Wo mich dein Lächeln, dein liebliches, grüßt.

Holdes Berlangen Rimmt mich gefangen, Zärtliche Gluten Sprühen und fluten,

Quellen und ftrömen und brausen dir zu — All meine Wonne, Geliebte, bist du!

## Gefet der Tiebe.

Kurne nicht der sußen Liebe, daß ihr Wein dich machte trunken!

Immerdar, wo Flammen lodern, holdes Herz, da sprühn auch Funken.

Ulso will's der Liebe Machtspruch: wo die Geister sich vermählen,

Folgen muffen auch die Leiber in dem Wonnerausch der Seelen.

Sinnend im geliebten Auge will das Auge sich beipiegeln;

Lippen, die sich Treu' geschworen, wollen füssend sie besiegeln;

- Heiße Herzen, warme Busen, stolzen Muths, mit fuhnem Wagen,
- Wie sie für einander glühen, woll'n sie an einander schlagen.
- Sage du der jungen Rose, daß ihr Düften sie verlerne,
- Nicht mehr leuchten beiß' die Sonne, sich verdunkeln beiß' die Sterne:
- Aber zween Herzen, welche sich in Liebe woll'n verbinden,
- Welten thürme auf einander und sie werden doch sich finden! —
- Heilig ist der Dienst der Liebe! Ueberstrahlt von ihrem Scheine,
- Löst sich auf in bleiche Schatten alles Niedre und Gemeine;
- Wem die Stirn sie ein mal rührte, ewig geht er ftolzen Hauptes;
- Alles, was er kann begehren, Liebe kennt es und erlaubt es.

Wolle denn, o holde Schöne, nicht der Liebe dich entziehen!

Willig laß, geschmückte Opfer, uns an ihrem Altar fnien!

Schon die Fackeln seh' ich leuchten, Brautgefänge hör' ich tonen:

Priefterin du felbst der Liebe, Priefterin bes Guten, Schönen! Taß mich schauen, laß mich knien.

Laß mich schauen, laß mich knien Dir zu Füßen unverwandt! Wie die goldnen Sterne ziehen Nächtlich an des himmels Rand: Also fühlt mein Herz gezogen Sich im tiessten Busen mir, Meines Blutes heiße Wogen, Alle strömen sie zu dir!

Dich zu fühlen, dich zu denken, Du mein allerhöchstes Gut, Mich, ein Taucher, zu versenken Tief in deiner Seele Flut: Das ist Blüte höchsten Lebens, Das ist aller Freuden Zier — Arge Welt, du lockst vergebens, Schön're Sonnen leuchten mir!

An den Busen dir gebettet, Süß umstrickt von deinem Arm, Wohl mir, daß ich mich gerettet Aus der Menge wüstem Schwarm! Sieh, schon bleichten mir die Haare, Furchen grub die Hand der Zeit, Ach und um verkorne Jahre Klagt mein Herz in stummem Leid.

Aber wie mit süßem Beben Deine Lippe mich berührt, Ist mir rasch zurückgegeben, Was der Zeiten Flucht entführt; Wieder wallen mir die Locken, Wie sie ehedem gethan, Wieder staun' ich, froherschrocken, Dich, geliebtes Wunder, an. Jahre kommen, Jahre fliehen Und im Glas verrinnt der Sand, Laß du schauen mich und knien Dir zu Füßen unverwandt; Ewig, wie am himmelsbogen Lacht der Sterne goldne Zier, Ewig fühlt mein Herz gezogen, Holde Liebe, sich zu dir!

### Tiebe übers Grab.

**G**b kalt und stumm — sie leben doch, Die wir ins stille Grab versenkt, Solang' Ein Herz auf Erden noch In Liebe ihrer treu gedenkt;

Solang' ihr liebes bleiches Bild Nur Einem Auge noch erscheint, Solang' in Sehnsucht, ungestillt, Noch Eine Thräne um sie weint.

Wie aus der Erde finsterm Schacht Der Lenz die Blumen lockt hervor, So schwingt sich aus des Grabes Nacht Der Liebe Fittich kühn empor. Und jeder Gruß und jedes Wort, Das der geliebte Mund einst sprach, Wie Engelsstimmen, fort und fort, Im tiefsten Herzen tönt es nach:

Und weht uns an, so süß, so still, Gleichwie der Rose Duft im Mai, Und wenn der Muth uns sinken will, Die lieben Todten stehn uns bei. —

Drum lindre, Liebe, deinen Schmerz! Die wir inst stille Grab versenkt, Sie sind nicht todt, solang' Ein Herz In Liebe ihrer treu gedenkt;

Solang' ihr liebes bleiches Vilb Nur Einem Auge noch erscheint, Solang' in Sehnsucht, ungestillt, Noch Eine Thräne um sie weint.

#### Treue.

Gleichwie aus ungemessner Ferne, Wohin kein sterblich Auge bringt, Die Sonne ihre Mond' und Sterne In ewig gleiche Bahnen zwingt:
So hast du mich herangezogen Mit beines Auges süßem Strahl, So brängen meiner Seele Wogen Sich hin zu dir in Lust und Qual.

'S ift ein Berhängniß, lern' es tragen, Der Himmel hat es so geschickt: Du selber fannst nicht mehr zerschlagen Das holbe Joch, das mich beglückt! Du kannst mir zürnen, kannst mich hassen, Dir zu gehorchen ist mir Pflicht: Doch bich zu meiben, bich zu lassen, Nein, Liebe, das erzwingst bu nicht.

An beines Fußes Spur gebunden, Gebannt an beines Aleides Saum, Berbring' ich ungezählte Stunden, hinwandelnd einsam wie im Traum; Mein ganzes Denken und Empfinden, Es ruht, Geliebteste, in dir, Und wenn die müden Sinne schwinden, Im Schlummer noch erscheinst du mir.

Früh, wenn der Lerche Triller steigen, Bist du mein morgendlich Gebet; Der Stern bist du, der durch den Reigen Der Stunden treulich mit mir geht: Bis daß zu Nacht die Schatten sinken, So träumerisch, so mild wie du, Und zwei geliebte Augen winken Mir heimlich süße Wonnen zu.

In beinen schlanken weißen Urmen, Un beine warme Brust gepreßt, O halt' mit liebendem Erbarmen Mich ewig, unverlierbar fest! Du bist die Sonne meines Lebens, Um dich allein bewegt es sich, Orum zürne nicht, es ist vergebens: Solang' ich lebe, lieb' ich dich!

### Erwünschtes Joch.

Polde Lippen, suße Wangen, Braune Locken glatt wie Schlangen, Augen, die von Schalkheit lachen: Sagt, wie habt ihr's angefangen, So zum Sklaven mich zu machen?

Fernab von der Welt geschieden, Ruhig lebt' ich und in Frieden, Einsam, mit verschlossnem Herzen, Bon der Liebe Glück gemieden, Uber fremd auch ihren Schmerzen.

D wie ich mich sicher bachte! Wie ich ked ber Thoren lachte, Die der Liebe Fesseln drücken! Bis mein Herz, das wohlbewachte, Plöglich schmolz vor deinen Blicken. Offnen Auges, ohne Binde, Amor kam gleich einem Kinde, Lächelnd, ohne Pfeil und Bogen: Kam — und wie im Wirbelwinde War mein Herz dir zugeflogen.

Und die Freiheit, die noch eben Mehr mich dunkte als mein Leben, D wie muß ich jest sie haffen, Seit mit füßverschämtem Beben Weiche Arme mich umfassen!

Strahlt denn weiter, holde Sonnen, Haltet fester mich umsponnen, Braune Locken, glatt wie Schlangen: Ewig in dem Joch der Wonnen, Ewig bleib' ich so gefangen!

# D hochgebenedeit der Mann.

hochgebenebeit der Mann, Der, wenn ihm schon der Scheitel bleicht Und träger schon das Blut ihm schleicht, Sich treue Liebe noch gewann!

Zum Himmel schaut er stolz und frei, Und schaut zur Erde still beglückt, Die sich für ihn mit Blumen schmückt In immer neuem, jungem Mai.

Jett lacht ihm erst der Sonne Strahl, Der Sterne Glanz in stiller Nacht; Ihn rührt der Rose junge Pracht, Us säh' er sie zum ersten mal. Rein Sehnen hält, kein wirrer Traum Die klaren Sinne ihm gebannt: Mit festem Schritt und sichrer Hand Für seine Thaten schafft er Raum.

Den Strom der Tage sieht er ziehn, Gelassnen Muthes, sonder Harm; Es trägt der Liebe starker Urm Hoch über Sturm und Alippen ihn.

Bergangne und zufünft'ge Zeit Liegt klar vor seinem innern Blick: Denn endlos, weiß er, wie sein Glück, Ist seiner Liebe Ewigkeit.

## Holdes Räthsel.

Bu mit der schwanenweißen Brust, Berauschend wie der Dust der Traube, Du meine flammenheiße Lust Und keusch und züchtig wie die Taube: Aus deines Auges milden Sternen, So lockend und so fromm dabei, Wann werd' ich je zu Ende lernen Der Liebe-süße Litanei?

Holdselig Räthsel, kalt wie Schnee, Und sengend wie des Aetna Gluten, Du linde Qual, geliebtes Weh, Dran Herzen lächelnd sich verbluten: Du schürest Flammen stolz und prächtig Und gießest zündend Del darein, Daß hoch gen himmel loht, allmächtig, Wie Weltenbrand, ihr dunkler Schein. Mit Lächeln ziehst du mich zu dir Und weisest mich zurück mit Lächeln, Es schweigt die flammende Begier Bor deines Kusses Maiensächeln; In Asche sinkt mein wildes Sehnen Bor deiner Unschuld Majestät, In meine Küsse sließen Thränen, Und meine Wollust wird Gebet.

Der hat die Liebe nie gekannt, Der nicht in schüchternem Erbangen, Bon der Geliebten Blick gebannt, Erstickt sein heißestes Berlangen. Es herrschen Lieb' und Unschuld beide, Un Macht sich und an Stärke gleich; Ein lächelnd Kind, im Flügelkleide, If König in der Liebe Reich!

## In trüben Tagen.

Und überwölft dein Himmel sich, Und bricht ein Wetter jäh herein, Un meine Brust o flüchte dich, Du mein verschüchtert Vögelein!

In meinen Armen treu und fest, An meinem Busen, süß versteckt, Ich will dir baun ein neues Nest, Bon blühnden Zweigen überdeckt.

Und laß der Thräne freien Lauf, Die halb dir perlt im Auge schon; Die Liebe küßt sie lächelnd auf Und fühlt sich hochbeglückt davon. Rajch auf der Freude Rosenspur Jft Herz dem Herzen zugeeilt; Der Liebe Wonnen kennet nur, Wer ihre Schmerzen hat getheilt.

## Tiebessegen.

Yorch, mit leisen Flügelschlägen Flüsternd naht die Muse sich: Liebe, ja das ist dein Segen, Deine Schwingen fächeln mich! Aus des Lebens niedern Kreisen, Wo das Herz sich selbst verlor, In melodisch süßen Weisen Eragen sie mich sanst empor.

Flattert, flattert, liebe Lieder, Meiner Kuffe goldne Saat! Fallt wie Blütenschnee hernieder Auf der Heißgeliebten Pfad! Rasch, mit zärtlichem Erglühen, Zieht sie euch ans Herz herauf; Aus des Liedes Anospe blühen Sel'ge Wirklichkeiten auf!

# Festgesang.

Wie ich, o liebes Lieb, dich liebe, Wann sagt' ich jemals es zu Ende? Und ob ich tausend Bücher schriebe Und tausend Weisen neu erfände, Und könnt' ich allen Wohllaut sammeln, Der aus der Lerche Liedern hallt, Es wäre doch nur todtes Stammeln Und bliebe dennoch nur gesallt!

Die ew'gen Sterne mußt du fragen, Die durch den Himmel nächtlich schwimmen; Der grüne Wald wird es dir sagen Mit den geheimnisvollen Stimmen; Der kleinen Welle mußt du lauschen, Die sich durch Blumenauen slicht, Mußt horchen auf des Meeres Rauschen, Das donnernd sich an Klippen bricht! Ein großer Festgesang der Liebe Durchtönt das All, wohin wir hören; Ihn singt, beseelt von gleichem Triebe, Die Ereatur in tausend Chören; Er slüstert leis im fall'nden Tropsen, Er braust und jauchzt im Wassersall, Und unsrer Herzen stilles Klopsen Ist seines Wohllauts Widerhall.

Un diesem Festgesang erfrisch' ich Der Seele mattgeword'ne Schwingen, In seine Wonnechöre misch' ich Mich selbst mit jubelvollem Singen; Den holden Namen meiner Schönen Rus' ich entzückten Muths darein, Es tönt das All, die Sphären dröhnen, Und Erd' und himmel stimmen ein!

## Bofe Nachrede.

Aus dem Mund der Splitterrichter Haft du, Liebste, jüngst vernommen, Daß — so sagten sie — dein Dichter Trunken sei nach Haus gekommen.

Und nicht leugnen kann ich freilich, Trunken bin ich noch zur Stunde: Aber dieser Rausch ist heilig, Denn er stammt pon deinem Munde.

Wer der Lippe Flammenbecher Ein mal durfte dir berühren, Ewig wird er, jel'ger Zecher, Wonnevollen Rausch verspüren. Ihn nicht lockt ber Saft ber Reben, Nicht das Läuten ber Pokale: Denn es schäumt ein höh'res Leben Ihm aus nie versiegter Schale.

Hochbeglückt, wer also trunken! Durch der Menschen laute Mitte Geht er schweigend, traumversunken; Nimmer straucheln seine Schritte.

Vor ihm her, im Abendwinde, Holde Schatten sieht er jagen; Wie von Wellen, leise, linde, Wird er fanst dahingetragen.

Wo die Nüchternen im Dunkeln Längs den Häusern ängstlich schleichen, Goldne Sterne sieht er funkeln, Seiner Liebe sichres Zeichen!

Warm wie Hauch vom Mund der Süßen, Kost der Nordwind ihm die Wangen; Rosen sieht er sich zu Füßen Auf verschneiten Feldern prangen. Der Geliebtesten zum Preise, Doch ihm selber zum Willkommen, Stimmen hört er, laut und leise, Die kein sterblich Ohr vernommen.

Und wovon die Quellen rinnen, Und wovon die Blumen sprossen, Alles liegt den trunknen Sinnen Klar und deutlich aufgeschlossen.

Mögen benn die Splitterrichter Sich in ihrer Tugend sonnen! Liebende allein und Dichter Kennen dieses Rausches Wonnen.

#### Ständchen.

Sterne dort oben in leuchtender Pracht, Quellen tief unten im dämmernden Schacht! Wolfen ihr fernen, verschwimmend im Blau, Blumen ihr nahen auf grünender Au!

Alle der Süßen Neigt euch mit Grüßen, Neigt euch der holden, der herrlichen Frau!

Nacht du erhab'ne auf funkelndem Thron-Kühle die Stirn ihr mit duftigem Mohn! Daß sie kein Traumbild, kein banges, erschreckt, Halt' wie mit Fittigen sanst sie bebeckt:

Bis daß am Morgen, Still und verborgen, Flammender Auß des Geliebten sie wectt!

## Sicheres Glück.

Das, Liebste, bünkt der beste Theil Bon unserm Glück mich allezeit, Der Anker das, dran unser Heil Gegründet liegt für Ewigkeit:

Daß, ob wir brennen noch so heiß Und ob wir lieben noch so sehr, Doch jeder fühlt, doch jeder weiß, Es liebt der andre ihn noch mehr.

### Dichterflamme.

Mit Weihrauch ward der Opfer Brand Und edlen Myrrhen einst genährt; Noch Schönres streut der Liebsten Hand Auf meiner Dichtung Opferherd: Sie spendet Tage hell und sonnig, Wie nie ein Gott sie mir gereicht, Und spendet Nächte süß und wonnig, Bor denen selbst der Tag erbleicht.

Es hat ihr Blick, es hat ihr Gruß Gleich Maiensonne mich verjüngt; Bon ihrem Lächeln, ihrem Kuß Fühlt sich die Seele neubeschwingt. Schon jauchzt im langverstummten Herzen Sin ganzer Nachtigallenchor, Und auch die Thränen, auch die Schmerzen, Als Lieder blühen sie empor. Und Flammen schlagen hell darein Und höher steigt die süße Glut: O ströme denn als Opserwein, O ströme hin, Poetenblut! Und sollt' ich selbst als Opser sterben Auf meiner Dichtung Flammenstoß: Willsommen, leuchtendes Verderben! So sterb' ich in der Liebe Schos. Im Kahn.

I.

Anter uns tiefblaue Wogen, Ueber uns des Himmels Bogen, Schwammen wir im leichten Kahn. Alles stille, nah und ferne! Hinter Wolfen stand der Mond, die Sterne Gingen leuchtend ihre Bahn.

Schweigend hielt ich ihre Hände, Schweigend schaut' ich sonder Ende In der Liebsten Angesicht; Von der Locken Pracht umflossen Saß sie da, das Auge halb geschlossen, Träumerisch im Sternenlicht.

Fühlst du meine Pulse schlagen?
Fühlst du was die Blicke fragen
Und der stumme Druck der Hand?
Alles stille, nah' und ferne!
Hinter Wolken stand der Mond, die Sterne
Leuchteten am Himmelsrand.

Plöglich wie mit leisem Beben Linde Lüfte sich erheben Bei der Morgensonne Nahn: Ulso in der nächt'gen Stunde Schwang ein Lied sich vom geliebten Munde, Stolz und prächtig wie ein Schwan.

Horch die Töne, wie sie slogen! Wie sie auf und nieder zogen, Strom hinauf und Thal entlang Wie die Wellen leiser rauschten! Selbst die Rudrer hielten ein und lauschten Ihrer Stimme Silberklang.

Hefter preßt' ich ihre Hände — Wende, Steuermann, o wende, Lande mich und meine Braut! Was ihr Mund solang verschwiegen, Diese Töne, die gleich Schwänen sliegen, Haben mir mein Glück vertraut . . . . (P) wie lieblich es sich schaukelt, Goldne Sterne zum Geleite, Bon der Woge Spiel umgaukelt, Die Geliebte an der Seite!

Kleine Wellen, flink und munter, Leis am Kiele plätschernd, führen Mählig uns den Strom hinunter, Ohne daß wir selbst es spüren.

Immer noch am alten Flecke, Dünkt uns, sind wir stehn geblieben, Und schon eine weite Strecke Hat der Strom uns fortgetrieben.

Holbes Sinnbild unfrer Tage! Uns auch broht die Zeit vergebens, Ohne Kummer, ohne Klage Treiben wir im Strom des Lebens. Festgebannt für Ewigkeiten Bon der Liebe Zauberblicke, Sehn wir nicht die Flucht der Zeiten, Nicht den Wechsel der Geschicke.

Immer leuchten, immer schmücken Uns der Jugend ew'ge Lenze; Immer flechten mit Entzücken Wir ums Haupt uns neue Kränze;

Küffen vom geliebten Munde Trost für jegliche Beschwerden — Und so wird die lette Stunde Süß uns gleich der ersten werden. Und haft du je einmal geliebt.

Und hast du je einmal geliebt Und weißt du, was für Seligkeiten Die Liebe ihren Treuen gibt, Bist du beglückt für alle Zeiten.

Es kann das Dornenreis der Pflicht Die müden Schläfe dir zerwühlen: Unglücklich aber kannst du nicht, Nicht ganz verlassen je dich fühlen.

Von jedem Kummer, jeder Pein Läßt dich Erinnerung genesen, Und fannst du nicht mehr glücklich sein, So weißt du doch, du bist's gewesen. Wie tief im Wald ein Logel singt, Tönt dir ein tröstend Lied im Herzen, Und was die Zeit nun immer bringt, Mit Lächeln kannst du es verschmerzen:

Seitbem der Liebe Lust und Qual Dein bebend Herz zuerst verspürte, Seit ihres Heil'genscheines Strahl Zuerst dein junges Haupt berührte.

## Gedenktag.

**B**eglückt der Ort, der Tag, die holde Stunde, Da dich zuerst mein kühner Arm umschlang! Da ich zuerst von deinem süßen Munde Der Liebe Flammenbecher trank!

> Die Winde hörten auf zu wehen, Die Rose hielt den Duft zurück, Die Sonne selbst schien still zu stehen, Zu lauschen unserm jungen Glück!

Du aber, wie aus den krystallnen Wogen Der Schönheit Göttin siegreich sich erhebt, So standest du, von Anmuth ganz umflogen, Bon Lieb' und Unschuld gleich durchbebt. Du sahst mich an mit Kinderblicken, Unkundig meiner süßen Pein, Und nie empfundenes Entzücken Durchbrauste mich wie junger Wein.

Du sprachst zu mir — so laben ferne Glocken Zu holber Rast ben wandermüden Mann; Du lächeltest — so staunen froherschrocken Wir einen Blitz im Dunkeln an.

Du reichtest willig beibe Hände Und reichtest Stirn und Mund mir dar, Und dulbetest, daß ohne Ende Ich küßte dein geliebtes Haar.

Und immer fester hielt ich dich umschlossen, Die Erde schwand dem gottentzückten Sinn, Nur Kuß und Kuß —! und unsre Seelen flossen Mit jedem Kusse schwelzend hin!

Rings war es still, die Tauben girrten, Fern schlug die Nachtigall im Hain, Und unter Rosen, unter Myrten Schloß grüne Dämmerung uns ein.... D fei gesegnet, wonnevolle Stunde! Nie wird bein Angedenken mir verwehn; Hell wie ein Stern auf meiner Seele Grunde Dem Sterbenden noch wirst du stehn!

> Wohl war's vom Schickfal so beschlossen, Sie war ein liebend Weib, nicht mehr: Nun wandelt sie, von Licht umflossen, Als eine Göttin vor mir her!

## Drohung.

Meine Lieder, Liebste, schiltst du, Welche deine Schönheit preisen; Andre Melodien willst du, Frommverschämte, zahme Weisen.

Wie die Perl' im Meeresgrunde, Wie ein Nest, verstedt in Blüten, Also mit verschwiegnem Munde Soll ich beine Schönheit hüten.

Daß wir lieben, daß wir füssen, Dies zu sagen scheint dir sündlich, Nimmer soll die Welt es wissen, Wie du mich beglückt allstündlich. D Verrätherin, nun seh' ich Welche Nețe mich umgarnen, Deine Blicke nun versteh' ich, Die verschämten, die mich warnen!

Selbst der strengste Ketzerrichter Läßt sein Opfer doch noch stöhnen, Und du Arge willst dem Dichter Seine Lieder abgewöhnen?!

Wie ein Stlav lieg' ich gefangen In dem Netze deiner Locken, Deine Lippen, deine Wangen Machen alles Blut mir ftocken;

Haft mein Herz gebrannt zu Kohlen Mit des Auges süßen Funken, Haft die Seele mir gestohlen, Daß ich wandele wie trunken;

Und ich foll nicht einmal fagen Wie du Böse mich behandelt? Und der Welt soll ich nicht klagen, Wie du mir das Herz verwandelt? Nein fürwahr, sie soll'n es wissen, Alle Menschen nah' und ferne, Daß vom Firmament gerissen Sich ber schönste aller Sterne;

Daß der Götterfrauen eine Menschenleib hat angenommen; Daß die Sonne selbst, die reine, Ist zur Erd' herabgekommen!

Wenn dann staunende Gesichter Halb erröthen, halb erblassen, In die Arme deinem Dichter, Liebste, sinkst du dann gelassen:

Jeder Schleier sei zerrissen Und die Welt soll inne werden, Liebste, bann an unsern Küssen, Daß wir Götter sind auf Erden!

# Regentag.

**(1)** Regentag, so blaß und bleich, Bon grauen Wolken trüb' und schwer, Wie wandelt sich bein Antlitz gleich, Blickt nur die Liebste zu mir her!

Es lacht das liebliche Gesicht, Die Augen strahlen holden Schein, Daß hell wie goldnes Sonnenlicht Es in mein Stübchen bricht herein.

Und mit dem Sonnenstrahle schlüpft, Behend wie er und sonnenklar, Die Muse mit herein und knüpft Mir neue Lorbern in das Haar.

# Triumph der Tiebe.

Mögen auf verstimmten Leiern, Unter Thränen, unter Klagen, Andre ihre Schmerzen feiern: Mich, o Liebste, mich laß tragen, Mir zur Lust, zum Preise dir, Seliger Liebe Festpanier!

Blöbe Jugend, blond von Haaren, Bangt vor nahenden Gewittern: Wir, wir haben sie erfahren Und so ziemt nicht uns das Zittern; Hoch im Kampfe trugen wir Seliger Liebe Festpanier! Abgethan darum das Stöhnen! Beim Geläut der Siegesglocken Junge Rosen sollen frönen Unfre silberweißen Locken! Ewig über dir und mir Seliger Liebe Festpanier!

#### Bestand im Wechsel.

Entschwundne Lust, verrauschte Wonnen, Bergangner Tage Weh und Uch, Gleichwie berührt vom Jugendbronnen, So küssen beines Auges Sonnen Die welken Anospen wieder wach.; Ich fühl' das Herz noch einmal beben Im ersten jugendlichen Traum, Noch einmal braust das junge Leben Und schleudert hoch den Wonneschaum!

D bu, in deren weiche Hände Mein ganzes Schickfal ich gelegt, Du meines Lebens liebste Spende, D führe du's nun auch zu Ende, So sanst, so still, wie Liebe pflegt! Was kümmern uns die eitlen Gaben, Die launisch Glück den Menschen mißt? Behalten laß uns was wir haben, Und laß es bleiben wie es ist!

## Willkommener Tausch.

Die du unter Küssen mir Dein geliebtes Selbst gegeben, Nimm, o Liebste, nimm dafür Meiner Seele innerst Leben; Jeden Hauch von meinem Munde, Jedes Pochen meiner Brust, Nimm aus meines Herzens Grunde Jede Wonne, jede Lust!

Wie zwei Bäche ihre Flut Friedlich ineinander gießen, Wie in sel'ger Doppelglut Flammen ineinander schießen: So zu seligem Vereine Leuchtet uns der Sonne Schein: Deine Seele ist die meine Und die meine wurde dein!

#### Armide.

Aus den Fesseln der Armide Beit nun wird's, sich aufzuraffen; Himmelwärts entstoh der Friede Und die Erde klirrt in Waffen. Mit der Leier, mit dem Liede, Dichter, rüste dich zum Streite, Bon der Liebsten weicher Seite Rasch empor! Die Schwerter toben, Auf! das deine zu erproben!

Auf! — und eh' das Wort verklungen, Daß im Kampf ihr mich vermisset, Bin ich schon emporgesprungen, Aber nicht allein, das wisset! Rojen in das Haar geschlungen, Funkelnd in der Rüftung Golde, Mit mir wandelt meine Holde; Selber trägt sie Schild und Degen, Lorberduftend, mir entgegen.

Ihren Liebling zu behüten Stürzt' ins Feld sich einst Cythere; Laß die Kämpfer, laß sie wüthen, Wogen gleich in wildem Meere! Zu der Liebe Rosenblüten Bassen wohl die rothen Wunden; Mit der Liebsten eng verbunden, Für das Schöne, Wahre, Rechte Steh' ich muthig im Gesechte! Und noch einmal: mein Rind.

Ī.

#### Sie fpricht:

Das ist der liebste Name mir Und keiner tönt dem Ohr so lind, Uls ziehst du mich empor zu dir Und nennest slüsternd mich: mein Kind!

D baß ich's ware, wie ich's war! Noch glüht die Wange voll und rund, Noch ringelt sich mein braunes Haar, Doch ach, die Seele ist mir wund. Es hat des Lebens Sonnenbrand Die jungen Blüten mir verdorrt; Leg' auf die Stirn mir deine Hand Und füsse mir die Schmerzen sort!

Ich weiß ja doch, wie treu du's meinst; O bleib' mir ewig so gesinnt Und wieder fühl' ich mich wie einst Dein lächelndes, dein frommes Kind! II.

#### Er antwortet:

Na, wie du's warst, so bist du's auch, Mein Kind, mir über alles werth; Es hat der Liebe goldner Hauch Die wunde Stirn dir neu verklärt.

Und was uns ehedem gefränft, Bergeffen ist es und dahin, Uls läg's im tiefsten Meer versenft; Ich weiß nur, daß ich glücklich bin.

Und weiß nur, daß auf Erden nie Ein Herz wie deines war so mild, Noch hat der Liebe Melodie Zwei Seelen je so ganz erfüllt. In meinen Armen sollst du ruhn, Mein Kind, mein All, mein holdes Mein! So war es einst, so ist es nun, Und also wird es ewig sein.

## Dichterstolz.

Der mit duftig grünen Zweigen die gefurchte Stirn mir schmudt,

Heut' zum ersten mal, o Lorber, fühl' ich mich von bir beglückt:

Da heut' dich und alle Preise, die ich kämpfend je gewann,

Der geliebten Frau zu Füßen huldigend ich legen fann.

Nimmer jang um eitlen Ruhm ich; schweigend, meines Gottes voll,

Ließ der Lieder Flut ich brausen, frisch wie sie der Bruft entquoll.

Durch der Menschen lautes Treiben ging ich achtlos und allein:

Denn mit feinen heil'gen Wipfeln rauschte mir Apollo's Hain.

Aber seit der Liebe Frühling neu mir in der Seele sprießt,

Ja nun fühl' ich, wie das Blut mir heiß durch alle Abern schießt!

Strahlend um der Liebsten Schläfe leuchte meines Ruhmes Glanz,

In der Liebe Rosen flechte sich der goldne Sieges:
frang! —

Eitler Wahn! — Mit höhern Preisen, als der Ehrgeiz je erfand,

Schmückte, aus den Wolken langend, uns der Liebe Götterhand;

Nur der Liebsten warme Lippe haucht mir diese Lieder ein,

Und so klingen ihrem Ohre, ihrem Herzen sie

## Bernhigung.

Um hingeschwundne Jahre klagst du, Da du und ich uns nimmer sahn; Wie ich dich lieben könne, fragst du, Da du so bös an mir gethan. Du legst die Hand auf meine Narben, Die dir noch weher thun als mir; Statt voller Nehren, reifer Garben, Die welken Knospen zeigst du mir.

Sie welkten, ja! Allein sie thaten Es nur, daß andre schöner blühn, Gleichwie aus halb zerstampsten Saaten Nur üpp'ger keimt der Halme Grün. Du schnittst ins Herz mir eine Wunde, Du tränktest mich mit Gram und Pein; Nun muß der Keim, versteckt im Grunde, Nur besto kräftiger gedeihn.

Und sieh nur her, er ist gediehen, In Schmerzensbrand, in Thränenthau! Der Nebel fällt, die Wolken sliehen Und wieder lacht des Himmels Blau; Es schwingt die Liebe, neugeboren, Sich aus des Grabes Nachtrevier — Und hätten wir uns nie verloren, Wie wär' ich jett so Eins mit dir?

## Tieblich wie ein Maienmorgen.

Lieblich wie ein Maienmorgen Lacht der Liebsten Angesicht; Flieht, o sliehet, düstre Sorgen, Meine Seele kennt euch nicht. Wie die Blume nach der Sonne Ihren Kelch gerichtet hält, Ulso bist du meine Wonne, Bist mein Alles, meine Welt!

Aller Gram ist abgeschüttelt, Aller Kummer ist verbannt; Küttelt nur, ihr Sorgen, rüttelt, Lächelnd hält mein Herz euch Stand. Wie in rothem Drachenblute Einst Jung: Siegfried sich gestählt, Also hat mit neuem Muthe Hohe Liebe mich beseelt!

## Mairegen.

Es ift der Wolke Segen Geflossen über Nacht, Erquickt von mildem Regen Steht neu der Fluren Pracht; Die Bäume tröpfeln leise, Das klingt so wunderbar, Als wie verstohlnerweise Sich küßt ein liebend Paar.

So hat in unsre Herzen, Bon Kümmerniß getränkt, Sich eine Flut der Schmerzen Wol einstmals auch gesenkt; Viel tausend Thränen flossen In stiller Mitternacht, Und nun, o nun sieh sprossen Des Frühlings ganze Pracht! Sei, Liebste, dir's ein Zeichen Und fühl' dich neubeherzt: Die Wolfe muß ja weichen, Die unsern Himmel schwärzt. Komm, reiche mir die Hände: Der uns hierher gebracht, Er führt's zu gutem Ende; Der Gott der Liebe wacht!

# Holde Tippen, suffer Mund.

Ihr holden Lippen, füßer Mund, Du reine Stirne sonder Falten, O macht mir das Geheimniß kund, Das euch so blühend hat erhalten! Ihr Augen, die von süßen Qualen, Bon wonnevollen Schmerzen glühn, O sagt, von wannen diese Strahlen, Die Funken in das Herz mir sprühn?

Seit du und ich zuletzt uns sahn — Ich sinne nach — ich rechne, zähle — Nein, nimmermehr!, mich neckt ein Wahn: Bleich ward mein Haar, müd' meine Seele — Du aber stehst in holdem Prangen, Un Schönheit wie an Güte reich, Mit jungen Rosen auf den Wangen, Du selbst der jungen Rose gleich.

Ja, ich versteh' bes Schickfals Schluß: Nur Niederm drohn des Todes Schauer, Allein das Echte, Große muß Bestehn in göttergleicher Dauer. Die Seele glättet alle Falten, Wer jung sich fühlt, der altert nie: Dich aber haben jung erhalten Die Liebe und die Poesie!

## Stelldichein.

Sag' was ist das, holde Schöne, daß die Lippen leis dir flüstern?

Sag' was ist es, daß die Augen dir wie Kohlen glühn im Düstern?

Sind es Kuffe, die du kußtest in der Dämm'rung traut und still?

Ober sind es fünft'ge Wonnen, die dein Mund erst füssen will?

Wie von Träumen lind befangen, schüttelst du die buft'gen Locken,

Seufzer schwellen dir den Busen und nun fährst du auf erschrocken:

Ja er ist es, ja er naht sich, den du sehnend hast erharrt,

Und Bergangenheit und Zukunft werden sel'ge Gesgenwart!

## Frage nicht.

Wie ich dich liebe, frage nicht! So folgt der Tauber seiner Taube, So um den Stamm der Ulme flicht Die Rebe sich mit saft'gem Laube; Da ist kein Wollen, ist kein Zwang, Ist nur ein ewiges Geschehen, Gleichwie die Sterne ihren Gang, Den ewig wandellosen, gehen.

Auch frag' nicht nach der Liebe Grund!
Sie war von je, ist nie entstanden,
Wie Brust zu Brust sich, Mund zu Mund
Bor aller Zeiten Anfang fanden.
Ich liebe dich, weil ich so muß,
Weil du der Inhalt meines Strebens
Und weil dein Blick, dein Hauch, dein Kuß
Die ew'gen Quellen meines Lebens.

Und frage nicht, wie lange dich Und dich allein mein Herz wird wählen: Gibt's auch ein Maß, o Liebe, sprich, Den Schritt der Ewigkeit zu zählen? Ich liebe dich, mein Herz ist dein, Es schlägt für dich in Wonneschauern, So lang' der Hölle Flammenpein, Des Himmels Seligkeit wird bauern!

# Abendruhe.

wundervolles Sehnen,
Das mir das Herz erfüllt!
D Wonne unter Thränen,
Bon der die Brust mir schwillt!
So kost von fernen Matten
Der Blume Düsten dich;
So senken braune Schatten
Aufs müde Auge sich.

Wie liegt die Welt so ferne Mit ihrer Lust und Pein! Bom Himmel nur die Sterne Schaun ernst und still darein; Die Seufzer und Beschwerden Sind alle längst verweht, Selbst unsre Küsse werden Sin stammelndes Gebet!

# Hoher Muth.

Laß mit neidischer Geberde, Laß, o Herz, die Leute fragen, Laß sie flüstern, laß sie flagen, Baß auß unsrer Liebe werde: Bo zwei tapfre Herzen wagen Unter Rummer und Beschwerde Füreinander treu zu schlagen, Freuen himmel sich und Erde.

Nur wer ausgeharrt im Streite, Den nur wird der Lorber frönen! Laß sie zweifeln, laß sie höhnen, Was das Schicksal uns bereite: Liebe kann sich leicht gewöhnen, Gibt ihr Treue das Geleite; Wo die andern ängstlich stöhnen, Sieht sie Engel sich zur Seite. Und so laß, troß Spötterworten, In die Ferne dreist uns schauen! Troß der Wolke dort, der grauen, Lagernd an der Zukunst Pforten: Immer wollen, hier und dorten, Wir der Liebe fühn vertrauen, Immer bleibst du, allerorten, Die Geliebteste der Frauen!

## Entschluß.

Böchste Lust und höchsten Schmerz, Ja, wir haben sie genossen; Jubelnd hat sich Herz in Herz, Seel' in Seele sich ergossen;

Alles haben, gut und schlimm, Alles wir erfahren Und so kannst du deinen Grimm, Schicksal, nun uns sparen.

Willst du's aber dennoch nicht, Wohl, wir stehen deinen Streichen; Nimmer soll das Angesicht Vor der Zukunft uns erbleichen.

Ob Gefahr, und Tod sich naht Rings auf allen Seiten: Liebe wird den rechten Pfad Siegreich uns geleiten!

#### Widerruf.

Daß im Mai ich scheiden sollte, Machte einst das Herz mir schwer; Uch ich klagte, ach ich grollte: Wenn es nur nicht Frühling wär'!

Und jest färbt der Wald sich gelber, Herbstlich trauern Thal und Fluß Und in Trauern steh' ich selber, Daß im Herbst ich scheiden muß.

Herbst und Frühling, zwischen beiben Schwankt mein Herz in bangem Leib, Und ich merke schon: zum Scheiben Gibt es nie gelegne Zeit.

# Abschied.

T.

Hun abe, ihr trauten Räume, Da's ja doch zum Abschied geht! Segen über euch, ihr Bäume, Die ihr oft in meine Träume Süße Kühlung mir geweht! In dem Schatten eurer Kronen Sollen Nachtigallen wohnen, Sollen jubeln, sollen klagen, Bon den Wonnen soll'n sie sagen, Die ich Seliger genoß In des Sommers schönen Tagen, Da mich euer Duft umfloß!

Segen auch ben stillen Mauern, Wo die Liebe mich beglückt! Wo ich oft mit bangem Trauern, Defter noch mit Wonneschauern Ihr entgegen hab' geblickt! Wie sie zierlich und behende Um die duft'gen Gartenwände, Durch der Bäume grüne Bogen Kam geschritten, kam geslogen, Wie die Sonne aus dem Meer: Und der Liebe Götter zogen Triumphirend vor ihr her.

Ach, und du geliebte Ecke In dem Stübchen eng und traut Wo zu seligem Verstecke, Daß kein Lauscher sie erschrecke, Liebe sich ihr Nest gebaut: Mögen ewig gnäd'ge Sterne Groll und Zwist dir halten ferne! Uber kommt mit holdem Bangen Einst ein liebend Paar gegangen, Das sich sehnt nach süßer Rast: Halt', o halt' es mild umfangen, Wie du uns umfangen hast!

Sinnend wandle ich den Spuren Hingeschwundnen Glückes nach;

Ach, des Herbstes Stürme suhren Ueber die geliebten Fluren, Und die Felder liegen brach. Aber schon, von Nacht umschlossen, Künst'ge Saaten seh' ich sprossen, Wieder grünen einst die Bäume, Wieder einst in meine Träume Werden ihre Schatten wehn, Wieder, ihr geliebten Käume, Werdet ihr uns glücklich sehn! II.

Unfrer Liebe holbe Boten, Briefe, Blumen, Tändelein, Birg sie, gleich geliebten Todten, Liebste, tief in diesen Schrein!

Daß sie blühn zu neuem Leben, Wie die Blumen aus der Gruft; Daß sie tröstend dich umschweben, Wenn die Trennungsstunde ruft!

Ach, und aus ben grünen Zweigen Schaue dich mein Bildniß an, Sage dir mit stummem Neigen, Bas mein Mund nicht sagen kann!

Ewig bleiben ungeschieben, Die der Liebe Spruch geweiht; Sei mit dir wie Gottes Frieden Unsrer Liebe Seligkeit!

III.

Die lette Rose vom öben Hag, O nimm sie, Geliebte, von mir, Wie einst meiner Seele letter Schlag Hineilen wird zu bir!

Wir tauschen heute den letten Gruß In seliger Einsamkeit; Wir kussen — und kussen den letten Ruß, O Gott, für lange Zeit!

Die blasse Rose freuet sich, Zu welken an beiner Brust; Dürft' sterben in beinen Armen ich, O Liebste, welche Lust!

### Mit Blumen.

Mit Blumen kam ich dich zu krönen, Du selbst die liebste Blume mir, D Schönste du von allen Schönen, Du meines Lebens holde Zier: Nun steh' beschämt ich und voll Schrecken, Zur Erde werf' ich meinen Kranz, Da selbst die Lilien sich verstecken Bor deiner Stirne keuschem Glanz.

Ihr treuen Augen, meine Sterne, Du mildes träumerisches Blau, O sagt, wo blühen nah' und serne Noch solche Blumen auf der Au? Die Rose wiegt sich in den Lüsten, Dem Dichter streut sie ihren Gruß — Und doch was ist der Rose Düsten, O Liebste, gegen deinen Kuß?! Und kann ich keinen Kranz dir winden, Der deiner Schönheit würdig sei, In meinem Herzen wirst du sinden Den sprossenden, den vollen Mai; Da blüht's und glüht's von allen Zweigen, Hell singt die Nachtigall darein, Und bicht und still, mit frommem Schweigen, Deckt uns der Liebe Myrtenhain!

## Morgens.

Morgen still und seierlich! D Berge ganz in Duft versteckt! Der bleiche Mond verfinstert sich, Bon Morgenwölkchen überdeckt.

Ich aber schreite froh daher: Un meine Liebe benke ich, Dem Morgen gleich so still, so hehr, So friedevoll und feierlich!

### Mit einem Tuche.

**B**eneidenswerthes Tuch Wo ich nur ruhen darf auf Augenblicke, Hinweggescheucht von neidischer Sterne Fluch, Da sollst du ruhn in selig sicherm Glücke:

Fest an ben Hals geschmiegt, Um den sich sehnend meine Arme ranken, Dicht an der Brust, der duft'gen, die sich wiegt Im holden Taumel zärtlicher Gedanken.

Dichmanenweiße Brust, Du heilig mir, gleichwie der Götter Nähe, Ihr schwellenden, ihr Wogen meiner Lust, Darin ich untersink' in süßem Wehe!

Das wär' mein höchstes Ziel Und nichts mehr wollte vom Geschick ich haben, Dürft' ich in dieser Brüste Wellenspiel, Gleichwie im Meer, auf ewig mich begraben. Von Thränen halb genäßt, Durchglüht von Küffen halb, von lebenswarmen, Geh, holdes Tuch, und halte sie jo fest, Uls läge sie in des Geliebten Urmen!

Geh! stüstre leis ihr zu Bon nahenden, von bräutlich sußen Wonnen, Wenn sie und mich, in göttergleicher Ruh', Die Nacht, die segensmilbe, hält umsponnen.

Von Kussen sag' ihr auch, Die auf der Brust, der leuchtenden, ihr brannten, Sag' ihr von heißer Lippen Flammenhauch, Da meine Urme sie zuerst umspannten!

Sag' ihr — boch nein, genug! Es war ein Traum, nichts mehr — und ich erwachte; In Wonnen schwelgst du, liebes böses Tuch, Und weißt es nicht, — indessen ich verschmachte....

### Wiedersehen.

Hun bist du da, ersehnte Stunde, Die in der Liebsten Arm mich führt! Wie oft, in Herzens tiefstem Grunde, Hab' deinen Hauch ich schon verspürt! Du wehrtest meines Schicksals Tücken, Du sindertest der Seele Schmerz: Doch nun mit bräutlichem Entzücken, Nun press, ich jauchzend dich ans Herz!

Gesegnet, Götter, euer Walten! Frohlockend preist euch mein Gebet: Wie durfte sich die Frucht entfalten, Hätt' ich mit Thränen nicht gesä't? Und hätte nicht mit tausend Wunden Der Trennung Jammer mich durchbebt, Wie hätt' ich je dies Glück gefunden, Das zu ben Göttern jest mich hebt?!

Du aber, holde Liebe, schlinge Die weißen Urme sest um mich: Dasselbe Herz ist's, das ich bringe, Und heiß wie immer lieb' ich dich! Schau hin: die Wolken sind verschwunden, Hell lacht der Himmel über dir — Nun du und ich, endlose Stunden, Dicht Herz am Herzen ruhen wir!

## Heue Heimat.

**H**un bin ich heim, nun ruh' ich aus Bon langer sehnsuchtvoller Pein, Nun in dem neugeschmückten Haus, Nun kehr' auch du, o Muse, ein!

Bu jeder guten, schönen That Hilf serner auch, o Muse, mir; Wir Menschen streuen nur die Saat, Der Segen aber kommt von dir.

So zieh' in diese Räume ein, Bon meiner Liebe Duft durchweht; Zum Tempel sollst du sie dir weihn, Wo hoch dein heilig Bildniß steht. Bon kunft'gen Freuden singe mir, Bon Wonnen, die die Lippe trinkt, Wenn die Geliebte lächelnd hier Mir in die heißen Urme sinkt.

Sie fommt, sie naht — schon höre ich Den holden leichtbeschwingten Tritt; Sie kommt, sie naht — und bringt auch dich, O heil'ge Liedergöttin, mit!

# Inmnen der Nacht.

I.

Hun werdet fürzer, holde Tage, Berlängre dich, geliebte Nacht! Der lichte Tag ist meine Plage, Doch meine Seligkeit die Nacht: Wenn in den vollen Blütenzweigen Das Abendlüftchen zärtlich rauscht, Und aus der Sterne goldnem Reigen Der treue Mond herniederlauscht.

Rings alles still! Ich aber schreite — So naht der junge Morgen sich; Die Liebe gibt mir das Geleite, In ihre Schleier hüllt sie mich: Gleichwie von Menschen ungesehen Ein Gott in ihre Kreise tritt; Das Auge flammt, die Locken wehen Und Flügel heben meinen Schritt.

Und sieh, schon ist mein Fuß zur Stelle, Das ist das wohlbekannte Haus:
D sei gesegnet, theure Schwelle,
Wo Liebe wandelt ein und aus!
Nie nahe dir mit Schlangenhaaren
Die blasse Furcht, der grimme Neid,
Es solln die Götter dich bewahren
Von Haß und Misgunst unentweiht!

Den Athem an —! Es fnarr'n die Stusen, Der Estrich stöhnt, der Riegel klirrt, Und leise, leise hör' ich's rusen, Sehnsüchtig wie die Taube girrt; Ich sehe sprühen holde Augen, Demanten gleich auf nächt'gem Grund, Und flammend heiße Lippen saugen Sich sest an meinen durst'gen Mund! D zärtlich Grüßen, füß Umfangen, Holbselig Neigen Brust an Brust!
Es glühn von holder Scham die Wangen
Und glühen höher noch von Lust.
Nur Küsse sind, sonst nichts, zu hören,
Es schweigt der Mund, das Auge bricht,
Und lächelnd hinter Wolkenflören
Berbirgt der Mond sein Angesicht.

II.

Macht mit beinen braunen Schatten, Der Menschen holbe Freundin du! Erquickung spendest du dem Matten Und bringst den müden Schmerz zur Ruh'. Mir aber bist du doppelt theuer, Mir doppelt heilig, nächt'ge Zeit: Es strömt ein unauslöschlich Feuer Mir hell aus beiner Dunkelheit!

Ihr stolzen Schultern! süße Brüste, Gleich Sternen leuchtend durch die Nacht! D Lippe, die ich endloß füßte, Die stets aufs neu' mich trunken macht! D holde Pracht der weißen Glieder, Wie frischer Schnee so keusch, so rein! Es hüllt mit duftigem Gefieder
Die braune Nacht euch schirmend ein!

Das ist kein Leben, bas ich führe, Solang' ber laute Tag mich neckt: Erst wenn die Nacht herabsinkt, spüre Ich mich zum Dasein auserweckt. D Nacht, dir bin ich ganz zu eigen, Zu beinem Priester weihe mich: Erst wenn sich deine Schatten neigen, Hebt meines Lebens Sonne sich!

III

Mie aus des Felsens dunklem Grunde Der Quell, der silberhelle, bricht, So aus dem Schos der nächt'gen Stunde Erblüht mir mein geliebtes Licht. Um hellen Tag bin ich im Dunkeln, Die Nacht hat es mir angethan; Erst wenn die Sterne tröstend funkeln, Bricht meiner Liebe Morgen an.

Und was der laute Tag verschuldet Mit seinen Sorgen groß und klein, Und was ich schweigend hab' erduldet, Geheime Noth, verborgne Pein: Mitleidig badet meine Bunde Die Nacht mit ihrem heil'gen Thau, Es quillt Genesung mir vom Munde, Am Busen der geliebten Frau. D jelig Rojen, hold Geflüster, Der süßen Knospe süß're Frucht, Wenn in der Nacht verschwiegnem Düster Die Lippe nach der Lippe sucht! Rings schläft die Welt; wir aber thronen, Von milben Sternen überwacht, Auf unserm Haupt die Flammenkronen, Die wonnesprühenden der Nacht!

,

Π.

Herzog Bogeslab.

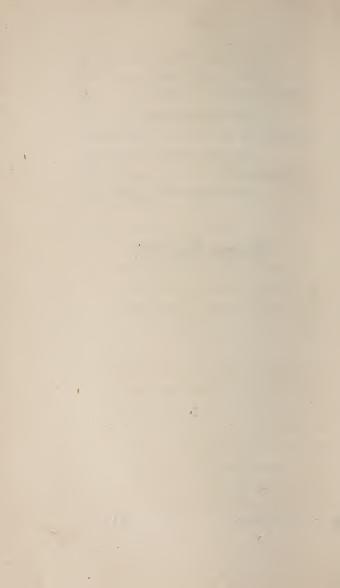

## Borgefang.

Ein Lied für euch, ihr Landsgenossen, Ein Lied, das Männern wohlgefällt! Bon blanken Schwertern, muntern Rossen, Bon Segeln, die der Ostwind schwellt! Bon Bechern, die im Kreis noch gingen, Wenn Morgen längst von Nacht sich schied, Bon stolzem Wagen, kühnem Kingen — Ein frisches Lied, ein Pommernlied!

Ein Pommernlied?! Ja, rumpft die Nasen: Was auch der Spötter Witz erfand, Ich liebe doch den grünen Nasen, Wo meiner Kindheit Wiege stand; Ich lieb' der Küste wald'ge Hügel, Die Haide, wo der Meiler raucht, Die Seen, wo mit schwerem Flügel Der Reiher aus den Fluten taucht: Nicht jenes Pommern freilich mein' ich, Wo hoch der Umkehr Banner weht, Wo, wurmzernagt und fadenscheinig, Ein neues Junkerthum sich bläht; Das Land moderner Don Quirote, Wo Hochmuth neben Thorheit sitzt Und Narrenhand mit eklem Kothe Der Freiheit Untlitz keck bespritzt!

Hier! schauet hierher! Aufgeschlagen Liegt der Geschichte goldnes Buch: Bon andern Früchten kann es sagen, Die dieser Boden eh'mals trug; Bon Bürgersleiß, der still geschäftig Die Düne wie das Meer bebaut, Bon stolzen Männern, starr und fräftig, Die kühn dem eignen Stern vertraut.

Es wohnte hier von alten Zeiten Ein starkes, knorriges Geschlecht, Kein Freund vom Tifteln und vom Streiten, Doch trozig pochend auf sein Recht; Langsam von Worten, rasch zum Schlagen, In Haß und Liebe treu zum Tod, Mit starker Faust, gesundem Magen Und Mutterwiß so viel ihm Noth.

Es ist der Hofkunst gist'ge Blume Gediehn in diesem Boden nie; Ich sag' es meinem Land zum Ruhme: Grad blieb der Rücken, sest das Knie. Noch klebt von alten Siegestagen Un Wall und Mauer manche Spur; Stettin und Stralsund müßt ihr fragen, Wie man mit Fürsten hier versuhr.

In dieser Zeiten graue Ferne Trägt heut' cuch mein Gesang zurück! Kein Held, hochragend wie die Sterne, Zeigt sich dem überraschten Blick; Es ist der Weltheroen keiner, Berührt vom Hauch des Genius: Ein Mann nur ist's, wie unsereiner, Ein Pommer nur von Kopf zu Fuß. Kühn in der Schlacht, im Nathe tüchtig, Ein Ritter und ein Fürst zugleich; Klar war sein Blick, sein Wort gewichtig Und fest, wie seines Schwertes Streich; Er trug der Erde Lust und Wehe, Er füßte viel, er zechte gern, Und war vom Scheitel bis zur Zehe Ein Mann von echtem Schrot und Kern.

In einer Zeit glanzloser Leiden,
Zerwühlt die Brust vom eignen Zahn,
Un solchem Manne sich zu weiden,
Scheint mir so übel nicht gethan.
Schon dröhnt's im ehrnen Sarkophage: Auf! aus dreihundertjähr'gem Schlaf,
Berklärt von Poesie und Sage,
Uuf, Pommernherzog Bogeslav!

# Die bofe Bergogin.

Davor mag Gott ein Volk behüten, Und härter fällt ihm nie das Los, Als wenn Verrath und Zwietracht brüten In seiner Fürsten eignem Schos; Wenn an den frommen Glanz der Krone Der Neid mit gift'gem Athem streift, Wenn ungesehn, zunächst dem Throne, Die Mordlust ihre Dolche schleift!

Bethört von Dän'marks blanken Schätzen, D hätte Wolgasts Herzog nie Gesangen sich in beinen Netzen, Arglist'ge Herzogin Sophie!
Rasch ist der rasche Bund zerrissen, Die stumme Lust ward laute Qual;
Nun dehnst du dich auf seinen Kissen,
Und flüchtig irret dein Gemahl.

Zwei Kinder sind dir noch geblieben, Zwei Söhne, deines Hauses Zier; Du aber kannst sie doch nicht lieben, Denn andre Flammen lodern dir. Zuerst auf Socken schlich die Sage, Gekleidet ganz in dämmernd Grau, Run aber heißt's am hellen Tage: Hans Massow küßt des Herzogs Frau!

Sie schlingt um ihn die weichen Glieder, Sie streichelt Locken ihm und Kinn:
"D sag' und sag' mir immer wieder,
Daß deines Lebens Lust ich bin!
Du schweigst? Und wendest ab dich eilig?
D ich verstehe diesen Blick:
Die Kinder meinst du — freilich, freilich,
Die Kinder stören unser Glück.

"Zwar sind sie blaß — sind krank — ich meine, Biel Unglück herrscht in diesem Haus; Ich sah sie heut' im Sonnenscheine, Wie welke Blumen sahn sie aus.

# Schlimme Tage.

Im Schloß zu Rügenwalde bröhnen Die Bauken schmetternd durch die Nacht; Hans Massow schmauft mit seiner Schönen, Das Hosgesinde scherzt und lacht. Indessen stehn in här'nem Kleide, Barhäuptig, mit zerrissnem Schuh, Die edlen Fürstenkinder beide Und horchen stumm von draußen zu.

Das ist der schwächste nicht der Streiche, Der ungesehn, doch sicher trifft; Es wird die Noth, die kummerbleiche, Der frischen Jugend auch zum Gift. Arm und zersetzt, gleich Bettelbuben, Läßt sie die reiche Mutter gehn; Hell sind die Kammern, warm die Stuben, Sie aber müssen draußen stehn.

Und um sie her mit lautem Höhnen Der Gassenbuben freche Schar: "Si ja so geht es Fürstensöhnen, Sin prächtig Leben daß, fürwahr! Woll'n Prinzen sein und stehn und greinen, Bor Hunger zitternd und vor Frost — Geht! rauft daß Graß euch aus den Steinen, Daß ist für euch die rechte Kost!"

Und Kasimir, der Blonde, wendet Mit stummen Thränen das Gesicht: Doch eh' die Spötter noch geendet, Rasch, wie ein Blitz aus Wolken bricht, Tollkühnen Muths, mit grimmen Streichen, Stürzt Bogeslav sich in den Schwarm — Sie stutzen, fliehen, fall'n wie Leichen, Getrossen von des Knaben Arm.

# Hans Tange.

Keer ist der Plat und an die Mauer Des Schlosses lehnt sich Bogeslav, Da kam Hans Lange an, der Bauer, Ein Mann wie wenige so brav; Zu reden wußt' er und zu schweigen, Hell war sein Auge, hoch sein Sinn — Ein bloßer Bauer war's, leibeigen Der buhlerischen Herzogin.

Er sah den Prinzen einsam stehend, Die braune Stirne ward ihm trauß, In schwiel'ger Faust die Kappe drehend: "Wie? bist du nirgend denn zu Hauß? Ein Herzog bist du hochgeboren, Dir fallen Land und Leute zu, Und gehst umher als wie verloren, Den Rock zerrissen und die Schuh'?" Drauf Bogeslav mit bitterm Lachen:
"Und hab' ich weder Rock noch Schuh',
So sind das, denk' ich, meine Sachen,
Du Bauer gibst mir nichts dazu."
Doch jener mit gelassnem Muthe:
"Nein, liebes Herrlein, zürne nicht,
Du bist ja doch von Erich's Blute
Und ich, ich kenne meine Pflicht.

"Ich will dir, Herrlein, nichts verschweigen, So hör' mich an mit mildem Sinn: Ein Bauer bin ich bloß, zu eigen Als Knecht der edlen Herzogin. Doch hab' ich Arme start und träftig, Zwei Fäuste, siehst du, derb und breit, Die sollen rühren sich geschäftig Für dich, o Herrlein, alle Zeit.

"So geh denn ohne lang Bedenken Zur Herzogin und sprich sie an; Sag' ihr, sie soll den Bau'r dir schenken, Ihr bleibt ja noch so mancher Mann. Dann sonder Ende will ich schaffen Bom Morgen in die Nacht hinein, Und was ich kann zusammenraffen, Sohn meines Herzogs, das sei dein."

Ins Prunkgemach zu seiner Mutter Trat Bogeslav. Es ward ihm warm: Dem Psittich reichte sie das Futter, Gelehnt auf ihres Buhlen Arm. "Frau Mutter, lasset Euch nicht kränken Das Wort, das ich jetzt sagen will: Ihr sollt mir den Hans Lange schenken, Den Bauersmann..." Da schwieg er still.

Die Mutter rümpst' die schöne Nase Und sah sich schweigend um im Kreis; Hans Massow nippte aus dem Glase Und zuckte mit den Schultern leis. "Den Bauersmann will ich dir geben", Sprach sie, "wenn es nichts weiter ist; Nun kannst du wieder fort dich heben! — Ob wol mein Psittich Trauben frist?" So war Hans Lange nun ber Bauer Des jungen Herzogs eigner Mann, 3u Ende war da Noth und Trauer, Ein neues Leben hub sich an. Er hielt ihn treu nach Vaterweise, Gewänder kaust' er ihm und Schub', Er gab noch mehr als Trank und Speise, Er gab ihm guten Rath dazu.

Er ließ ber Arbeit goldnen Segen Ihn früh am eignen Beispiel sehn; Er lehrte ihn, des Schicksals Schlägen Mit heiterm Muthe widerstehn; Er ließ ihn zeitig inne werden Den Tag der Ernte schwül und heiß; Er lehrte ihn, daß nichts auf Erden So heilig wie des Bauern Schweiß.

## "Iß nit!"

Die Trauerfahnen wallen prächtig, Sestorben ist Prinz Kasimir; Nun schleicht wie Schatten mitternächtig D Bogeslav, es hinter dir! "Tief ist das Grab, stumm sind die Todten... Ber rief da? Nein, nichts rührte sich — Sieh meinen Mund, den blühend rothen, Hans Massow, komm und küsse mich!"

Und sieh, mit lächelnder Geberde Die arge Mutter spricht zum Sohn: "Was sitz'st du an des Bauern Herde Und bist bei mir ein Fremdling schon? Dein Bruder starb? Du mußt versuchen, Wie du dich tröstest, armes Kind — Da, iß ein Stück vom Leichenkuchen, Er ist noch warm — da, iß geschwind!" Der Knabe geht und nimmt den Kuchen — Nicht gern, er ist auf seiner Hut. Und doch — nein, nein! er will's versuchen, Der Kuchen duftet gar zu gut. Und wie er geht, verstohlnerweise Schleicht sich der Narr ihm hinterdrein Und raunt ins Ohr ihm leise, leise: "Jß nit! Der Kuchen ist nicht rein!"

Und geht ihm nach bis an die Pforte Und preßt den Mund dicht an sein Ohr: "Iß nit, o Herr! Trau' meinem Worte, Wirf deinem Hund den Kuchen vor...." Der junge Herzog pfiff dem Hunde; Kaum fraß der Hund, da zuckt' er schon, Fiel hin, schrie, starb — zur selben Stunde Ist Bogeslav vom Hof entslohn.

#### Die Flucht.

Ther jagt auf schaumbedecktem Pferde Den öden Riefernwald entlang?
Bon Nebeln dampft die junge Erde,
Die Vögel schmettern hellen Klang;
Wohlthätig weht mit leisen Flügeln
Der Morgenwind den Ritter an,
Er aber hebt sich in den Bügeln
Und lacht und nickt dem grünen Tann.

"Gott grüß euch, alte Spießgesellen, Ihr mit den Nadeln dicht und frauß! Man wollt' uns eine Falle stellen, Für diesmal aber ward nichts drauß. Hans Lange gab mir Schild und Sporen Und gab mir Helm und Lanze mit; Mein Herzogthum, schon halb verloren, Erkämpf' ich ganz mit diesem Nitt." Seltsame Kunde hört man schallen, Es geht ein Flüstern nah' und fern: Nun auf ihr Ritter und Basallen, Nun sammelt euch um euern Herrn! Nun sind die schmachbeladnen Zeiten Des Weiberregiments vorbei, Nun gibt's zu kämpfen, gibt zu streiten — Auf! Herzog Bogeslav ist frei!

# Die Huldigung.

And schau, sie kommen alle, alle, Die edeln Ritter kühn und gut, Mit Festmusik und Hörnerschalle Und grünen Reisern auf dem Hut. Zerbrochen ist die böse Frohne, In der das Land solange lag, Sie schwören ihres Herzogs Sohne Mit Hand und Mund und Schwertessschlag.

Nun geht zum Waffentanz es balde, Rasch in den Sattel, Kampfgenoß! Der Herzog zieht gen Rügenwalde Bor seiner Mutter sestes Schloß, Wo er vor Hunger mußte zittern, Bon rohen Buben frech genarrt, Da will er unter Lanzensplittern Nun zeigen, daß er mündig ward.

Was kommt da aus dem Thor gegangen? Die Priester erst im Meßgewand;
Dann Jungfraun, Rosen auf den Wangen,
Und Rosen in der weißen Hand;
Chrwürd'ge Rathsherrn, deren Ketten
Noch länger fast als ihr Gesicht —
O Bogeslav, ich möchte wetten,
Sie sähn dich heute lieber nicht!

Die Schlüssel bringen sie getragen Und bringen Salz und Brot und Wein: "Du bist's, dem alle Herzen schlagen, Gesegnet soll dein Eintritt sein! Mit ihrem Buhlen, reichbeladen, Die arge Fürstin ist entstohn; Zu Land und Meer, auf allen Ksaden Nacheilen unsre Häscher schon."

Der junge Herzog stand versunten, Ihn selber däucht' es wie ein Traum; Dann hat er einen Schluck getrunken Und strich sich leis des Kinnes Flaum: "In Zukunst rath' ich aufzupassen, Jest laßt die Herzogin nur gehn — " Er wird sie, weinend und verlassen, Als Bettlerin einst wiedersehn!

#### Der Tohn.

"Hun ruft den Bauern mir, Hans Langen, Den besten Mann im ganzen Land!" Und langsam kam er angegangen, Die Kappe in der schwiel'gen Hand, Das graue Haupt so hoch gehalten, Wie er nur ehedem es hielt; Doch war die Stirne sonder Falten, Sein Mund von Lächeln leis umspielt.

"Nun sag', o Perle du der Bauern, Wie geb' ich meinen Dank dir kund? Solange Erd' und Himmel dauern, Solange preis' dich jeder Mund.
Du stilltest meine jungen Thränen, Da ich verlassen und allein — Soll ich mit Schähen dich belehnen?
Soll Helm und Wappen dir verleihn?"

Hand Lange neigte sich mit Züchten Und schmunzelt heimlich in den Bart: "Nein, mein durchlaucht'ger Herr, mit nichten, Das wäre nicht des Bauern Art. Was soll mir Abelsbrief und Wappen, Was soll mir eitler Schäße Glanz? Es lachten Ritter ja und Knappen Des neugebacknen Ebelmanns.

"Ein eigner Mann ward ich geboren, Ich wurde alt und grau dabei, Doch hast du Dank mir zugeschworen, Nun denn, mein Fürst, so bitt' ich frei: Es sei für Kind und Kindeskinder Jewede Steuer mir geschenkt, Damit die fernste Zeit nicht minder Des Dankes als des Dienstes denkt."

Der Herzog aber sprach mit Lachen Und schlug die Hand ihm kräftig ein: "Hans Lange, ja, so woll'n wir's machen, Frei soll dein Haus für ewig sein. Geh! grüß' die Frau und meld' auf morgen Mich an zu Speck und Klößen noch — Noch einen Tag! und bann, ihr Sorgen, Dann spannt mich in das Fürstensoch!"

# Die Rettung.

Byriş, beine alten Mauern Wie stehn sie heut' so finster da! Es geht ein Seuszen und ein Trauern Durch beine Gassen fern und nah'. Es liegt mit winzig kleinem Heere Der Herzog in der treuen Stadt, Indessen braußen, Sand am Meere, Der Märker sich gelagert hat.

Die Pommern kämpsen — sechzehnhundert Losstürmend auf zehntausend Mann; Wer ist da noch, der sich verwundert, Daß Bogeslav nicht siegen kann? Die Keule schwirrt, es zischt das Eisen, Der Herzog selbst kämpst allen vor: Doch muß er schon sich glücklich preisen, Wenn er den Tag nicht ganz verlor. Er sprach: "So kann das Ding nicht bleiben, Das, dächt' ich, muß ein Blinder sehn, Und läßt der Feind sich nicht vertreiben, Nun gut, so muß ich selber gehn.
Schafft einen Boten, der mich führe Zur Stadt hinaus bei nächt'ger Zeit Dann eil' ich durch das Land und rühre Die Trommel neu zu neuem Streit!"

Doch ach, es reihn bes Feindes Zelte Sich endlos, wie die Schwäne ziehn; Und ob es Tod und Leben gelte, Nicht eine Maus kann hier entfliehn. "Und führt kein andrer Weg ins Freie?"— "Ja, Herr: allein durch Sumpf und Moor, Zum lichten Teufel fährt — verzeihe — Wer hier den rechten Pfad verlor."—

"Zum lichten Teufel? Ei nun freilich, Der Weg ist etwas unbequem. Doch ist ber Märker auch nicht heilig; Zur Hölle lieber als bei bem! Genug geschwatt: schafft mir ben Boten! Gleich stirbt sich's, trocken ober naß — Ein Paternoster für den Todten, Dem Lebenden ein volles Glaß!"

Der Bote kam. Hans Kussow hieß er, Ein schlichter Mann von niederm Stand Auf seinen Hals den Herzog ließ er Aussteigen rüstig und gewandt. Der lacht' und sprach: "Pot Blitz und Velten, Was nicht der Mensch erleben kann! Bon schönen Fraun laß ich daß gelten, Doch heute trägt mich gar ein Mann?!"

Und leise schleicht auf nackten Sohlen Hans Küssow mit der theuern Last; Nicht Uthem wagen sie zu holen, Fort geht es keuchend, ohne Rast. Jetzt sind sie bei der Märker Zelten, Die Wachen rufen laut sie an; Nacht war's umher, die Hunde bellten Und Eulen kreischten in dem Tann. Hans Küssow ging verstohlnerweise,
Borsichtig prüsend jeden Schritt,
Der Herzog aber fluchte leise:
"Das ist nun heut' der zweite Nitt!
Sie gingen beide mir ums Leben —
Nun, hier bedarf's kein Leichentuch....
He, Mann, was gibt's? was soll dies Beben?
Berdammter Sumps! verwünschter Bruch!"

Der aber bebte vor Entzüden, Fern war das Lager, fest der Pfad: "Nun nieder, Herr, von meinem Rüden, Für diesmal schafften wir noch Nath. Bald wird der junge Tag erscheinen, Sieh, schon erblaßt der Morgenstern, Und hier, hier kommen auch die deinen, Zu grüßen ihren edeln Herrn!"

Der Herzog aber mit Behagen Legt auf die Schulter ihm die Hand: "Rie hat mich edler Roß getragen, Zum Ritter sei du selbst ernannt! Und nun zu Pferd . .!" Und in drei Wochen Ub zog der Märker Knall und Fall. So hielt der Fürst, was er versprochen; Es wäre gut, sie thäten's all'. . . .

# Die Teuerprobe.

Mit Schaum und Blut beträufelt, wandte Der hirsch sich um in Todespein; Erdwärts die breiten Schauseln, rannte Er auf den Jäger blindlings ein. Zu Boden stürzte der, es schlitzte Der hirsch ihm Brust und Leib voll Wuth; Dann sant er röchelnd hin und spritzte In Feindesblut sein eignes Blut.

Nun liegt der Herzog dicht am Sterben,
Das Fieber rast, die Wunde brennt,
Und stirbt er, muß der Märker erben,
So steht's in manchem Pergament.
Der Märker schellt, die Stirn voll Runzeln:
"Geht, meldet Better Bogeslav,
Wie sehr" — hier muß er selber schmunzeln —
"Der Fall mich schmerzt, der ihn betras."

Man kennt die Art der Diplomaten, D ihre Kasen sind so sein —!
Und auch der Bote merkt den Braten:
Richt Beileid soll er melden, nein —
Rur sehen soll der schlaue Kunde,
Ob tief genug der Hirsch geschlitzt,
Und ob auf qualverzerrtem Munde
Der blasse Tod ihm wirklich sitzt.

Doch überall gibt's Diplomaten, Man lernt, wenn's sein muß, selbst vom Feind, Und auch der Herzog hat errathen, Wie es vom Märker war gemeint. "Und muß ich wahr und wirklich sterben, Und gibt es keine Rettung mehr, Und soll und muß der Märker erben, Soll er's nicht wissen doch vorher!"

Rasch sort die Betten! sort die Vinden! Den Zobel her! das Prachtgewand! Der Bote soll ihn stehend sinden, Ausrecht an des Kamines Rand. Ein tüchtig Feuer heißt er schüren — Hier, diesen Knorren noch hinein! Bon weitem schon soll man verspüren Der heißen Wange Purpurschein.

Der Bote fommt. Mit stolzem Lächeln Beschaut der Herzog sich den Wicht; Ingrimm und Schmerz, wetteisernd, fächeln Ihm Rosen in das Angesicht.
Das blaue Auge schleudert Funken, Die Lippe schwillt, es zuckt der Arm — So stand er eh'mals, kampsestrunken, Und hieb sich durch der Feinde Schwarm.

"Habt Ihr mich nun genug gesehen? Nicht wahr, ich bin noch gut zu Fuß? Nun denn wohlan, so könnt Ihr gehen, Dem Better meldet meinen Gruß: Hautrize waren es, nicht Wunden, So Fleisch und Fett ein halbes Loth — Nun sagt nur, wie Ihr mich gesunden Und sagt, noch hätt' es keine Noth!"...

Beschämt entwich des Märkers Bote, Ohnmächtig sank der Fürst zurück:
Doch schon beim nächsten Morgenrothe —
O holde Botschaft! seltnes Glück!
O Freudenthränen, die hier flossen!
Das Fieber weicht, die Bunde heilt —
Und Rommern blieb, der Mark zum Kossen,
Für dieses mal noch ungetheilt.

Aus des Herzogs Fahrt nach Jerusalem.

Sie schwammen nun auf hohem Meere, Die Stürme gingen all' zur Ruh', Die Rudrer trieben die Galere Mit flinkem Urm dem User zu. Da tauchen plößlich aus den Wellen Neun türk'sche Schisse, Bord an Bord: "Die Ruder ein!" so hört man's gellen, "Sonst werdet ihr in Grund gebohrt!"

Die Türken sind gar grobe Alötze, Ihr Lieblingswort ist Hund und Schwein; Mohammed heißt ihr Obergöße, Sin Ungethüm, trinkt Blut für Wein. Mit solchen Kerlen anzubinden, Richts unter sich als Schiff und Meer, Das kann ich nicht sehr rathsam sinden; Ja wenn's noch auf dem Trocknen wär'! Schon geht es ans Parlamentiren, Es weint der Hauptmann wie ein Kind, Dem Türken will er demonstriren, Daß sie die besten Freunde sind. Allein der tolle blinde Heide: "Nix, nix da, Freunde! Beigelegt!" Und schielt schon nach dem Sammetkleide, Dem prächt'gen, das der Herzog trägt.

Doch der hat lang' genug geschwiegen, Nun überläuft die Galle ihn, Er stürzt empor die engen Stiegen: "Hundssötter sind wir, wenn wir sliehn! Der Türke lern' an unsern Streichen, Was deutscher Muth und Stärke sei!" Und wo ein Pilgrim will entweichen, Da schleppt er ihn am Schopf herbei.

Nie gab es eine Schlacht wie biese! Bon Blut sind Bord und Diele naß, Es kämpst ber Herzog wie ein Riese, Und wo er hinschlägt, mächst kein Gras. Doch immer neu, wie Sand ber Wüste, Die Feinde stürmen aufs Berded; Wenn einer kaum den Boden küßte, Gleich stehn zehn andre auf dem Fleck.

Schon von den feindlichen Geschoffen Berfinsterte der himmel sich; Der herzog, ganz mit Schweiß begossen, Stand wie ein Thurm auf hieb und Stich; Schon sanken zehn vor seinen Streichen, Den elsten eben schickt er nach, Als, mitten in dem Wall von Leichen, Der wackre Degen ihm zerbrach.

Nun, guter Rath, nun bist du theuer, Wer hilft dem braven Herzog jett?! — Es hatte just der Koch ans Feuer Die vollen Töpfe beigeset; Die Suppe dampst, die Fische prasseln, Der Kessel hob zu singen an — Selbst durch der Wassen grimmes Rasseln Ergötzte manches Ohr sich dran.

"Und geht es einmal denn zu Ende, So nehmt noch dies zu guter lett!" Den Bratspieß nimmt er in die Hände, Der war mit Hühnern dicht besetzt: Bon Fette träufelnd, halb gebraten, Sie singen just zu bräunen an — Da sieht man, was für Heldenthaten Ein richt'ger Kommer leisten kann!

Und um sich her in weitem Bogen Den Bratspieß schwingt er rechts und links, Und heißer Speck und Butter flogen Den Türken in die Augen rings. "Nun wart', wir woll'n das Bad dir segnen, Der Nagel ist zum Sarg dir das; Brathühner auf den Kopf uns regnen, Das ist doch wirklich außer Spaß!"

Und ach, vielleicht, 's ist schwer zu sagen, Was noch am Ende wär' geschehn, Hätt' sich nicht rettend zugetragen Ein Bunder, seltsam anzusehn. Doch sahn es nur die blinden Heiden, Die Christen wurden nichts gewahr; Sie wußten nicht, wie ihren Leiden So nahe schon das Ende war.

Und dieses also war zu sehen: Hoch, wo San-Marco's Löwe weht, Den Herren Christus sah man stehen, Bor ihm der höllische Prophet; Mit einer Geißel in den Händen Hieb Christus auf den Gögen ein, Es floß das Blut ihm von den Lenden, Er schrie und wimmerte vor Pein.

Da benkt der Türk': Hier sett es Hiebe, Wir haben, scheint es, heur' kein Glück; Mohammed weiß, wie ich ihn liebe, Doch diesmal zieh' ich mich zurück ... Gedacht, gethan! Man zählt die Leichen, Berklebt die Wunden, wäscht das Blut; Noch ein Moment —! die Schiffe streichen Gleich Möven rückwärts durch die Flut.

Und fragt ihr, was nach solchen Thaten Helb Bogeslav begonnen hat? Die Hühner ließ er fertig braten, Und aß und trank sich tüchtig satt; Legt' dann zum Schlaf sich sonder Sorgen, Indeß der Wind aus Westen schnob, Und schlief und schlief — bis daß am Morgen Sich Rhodus aus den Fluten hob.

Schluß.

Und damit sei für heut' zu Ende Das Lied von Herzog Bogeslav; Vielleicht daß ich's noch 'mal vollende, Falls ich die rechte Weise tras. Nur noch von seinen alten Tagen, Von seinem allerletzten Gang Ein slüchtig Wörtchen laßt mich sagen; Vielleicht ist auch schon das zu lang.

Der Herzog saß, so recht im vollen, Auf seinem Schlosse zu Stettin; Behaglich sah er, ohne Grollen, Die Tage kommen und entsliehn. Das er als dürres Reis bekommen, Wie steht in Blüte jest das Land! Nun mag ihm wohl die Muße frommen, Sein Leben war gut angewandt. Doch ach, wir sind und bleiben Sünder! Groß ist die Lust, das Fleisch ist schwach — Er liebte sehr die schönen Kinder, Und jeder Schürze lief er nach. Und sprecht mir nichts von seinen Jahren! Jest freilich gibt das nur Gestöhn: Ihm aber schien zu grauen Haaren Die blonde Locke doppelt schön.

Auch war es schwierig zu entscheiben, Wenn er beim Zechgelage saß, Was er wol besser konnte leiben, Das leere oder volle Glas.
Nun, als ein Mann von milben Sinnen Und weil man niemand kränken soll:
Das volle ließ er wacker rinnen Und goß das leere wieder voll.

Doch weil die Pfaffen ihn verdroffen — Je nun, sie thaten ihre Pflicht — Mit Reden, die von Keuschheit flossen, s Als kennte man sie selber nicht —: Ließ er ein eignes Haus sich bauen, Zunächst am Dome, eng und klein; Da koste er mit schönen Frauen Und schlürste alten Firnewein:

Bis daß des Abschieds bittre Stunde Sich näher stets und näher schlich; Er sah sie nahn mit heiterm Munde, Necht wie zum Schlummer legt' er sich; In Sanct-Ottonis Grabkapelle Schläft er den letten, tiefsten Schlaf; Wir aber rufen laut und helle: Es lebe Herzog Bogeslav!

# Anmerkungen.

Als Quelle zu bem vorftehenden Bedicht hat hauptfächlich bie bekannte "Pomerania" bes Thomas Rangow (geft. 1542) ge= bient, fowol in ber altern von S. G. &. Rofegarten beforgten Ausgabe (2 Bbe., Greifsmald 1816), als in ber fritisch berichtig= ten, welche Wilhelm Böhmer 1835 zu Stettin erscheinen ließ. Die 3weifel, welche bie neuere hiftorische Forschung gegen Ranhow's Glaubwürdigkeit erhoben hat, und bie fich namentlich auch auf feine Darftellung ber Geschichte Bogeslau's X. erftreden, waren bem Berfaffer nicht unbekannt: boch erschienen sie ihm, mit alleiniger Ausnahme bes berühmten Seekampfe auf ber Fahrt nach Jerufa: lem, ber in Rangow's Schilberung allerdings eine gang faliche Färbung gewonnen hat, nicht erheblich genug, wenigstens nicht für ben poetischen 3med, ber hier allein maßgebend mar, um fich biefer burch ihre Unfchaulichkeit, ihren naiven Sumor und ihren echt volksthümlichen Ton ausgezeichneten Duelle nicht in allen Sauptpunkten anzuschließen. Dag baneben auch Bartholb's ,, Beschichte von Rügen und Pommern" (5 Thle., Hamburg 1834 fg.) nicht unberücksichtigt blieb, verfteht sich von felbft. Ueber einige Abweichungen vom Buchftaben ber Befchichte, welche ber Berfaffer fich gestattet hat, geben die nachstehenden Unmerkungen Rechen: ichaft. - Bemerkt fei noch fur folche Lefer, benen bie Beschichte Pommerns im einzelnen nicht gegenwärtig, bag Bogestav 1454 geboren ward; fein Tob erfolgte 1523, nach einer beinahe funfzigz jährigen Regierung, mährend beren fich Pommern nach innen und außen einer Blüte erfreute, wie fie ihm, folange es überhaupt ein felbständiger Staat war, niemals zu Theil geworten, weber vorber noch nachher.

#### Bu Seite 215.

### Bethort bon Dan'marts blanten Schaben 2c.

Bogeslav's Bater war Grich II., Bergog zu Bolgaft, feine Mutter Sophie, Tochter Bogeslau's IX. qu Stargarb. Rach bem Tobe Otto's III. (1464) wollte Markgraf Friedrich II. von Branden= burg nich bes Bergogthums Stettin bemächtigen; baburch fah Erich trot feiner Friedensliebe fich genothigt, gemeinschaftlich mit fei= nem Bruber Wartislav X. fich jum Rriege ju ruften. Um feine Bemahlin nach Möglichfeit gegen bie Wedfelfalle beffelben gu fichern, ichickte er fie nebst ben Rindern in ihr väterliches Erbland nach Rugenwalte. Die Bergogin mar, als Erbin ber von dem verftor= benen Ronig Erich von Danemark binterlaffenen aufehnlichen Schate (1459), eine ber reichften Frauen ihrer Beit. Dennoch, als ber Rrieg mit ber Mart fur Erich fpaterbin mirtlich eine üble Wenbung nahm, perweigerte fie ihm jebe Art von Unterftutung und brachte baburch bie, wie es scheint foon früher bestandenen ehe= lichen Mishelligkeiten zum offenen Ausbruch. Bon bem fträflichen Berhältniß mit ihrem hofmeifter Sans Maffow erzählt Rantow in ber Rojegarten'ichen Ausgabe II, 152; andere Berichterftatter wiffen nichts bavon, namentlich auch nicht Bugenhagen, ber befannte Dr. Bommer, in feiner lateinifc abgefagten "Pommerania" (zuerft gebruckt Greifsmalb, 1728). Dody barf gerabe aus Bugen= hagen's Schweigen, bei bem anerkannt enkomiastischen Standpuntt, ben er in Beziehung auf Bogeslav X. sowie überhaupt auf das pommersche Fürstenhaus einnimmt, nicht zu viel gefolgert werden.
— Ein entschiedener historischer Fehler dagegen ist es, wenn der Dichter im Folgenden die beiden Prinzen Bogeslav und Kasimir als die einzigen Kinder Erich's aus seiner Ehe mit der Herzogin Sophie bezeichnet. Die Geschichte weiß außerdem noch von fünf Töchtern. Ueber die Jahl der Söhne waltet Dunkelheit; Kanhow, a. a. D., II, S. 154, nennt noch einen Wartislav, Bugenhagen, a. a. D., S. 154, außer eben diesem Wartislav noch einen vierten Sohn Barnim, während die Umarbeitung des Kanhow (Ausgabe von W. Böhmer, S. 134) im allgemeinen von "vielen" Söhnen Erich's spricht. Doch läßt Barthold, IV, I, S. 362, nur Bogeslav und Kasimir gelten, aus Gründen, die a. a. D., Anm. 1, des genauern erörtert werden.

### 3u Seite 219.

Und um fie her mit lautem Sohnen Der Gaffenbuben freche Smar ze.

Bgl. Kanhow's "Pommerania" in der Ausgabe von Kosegarten, II, 156 fg.: "Es hetten sich herhog Erich und sein gemahel, wie oben gemeld, unversünlich gezwehet, und was die herhoginne mit den kindern zu Rhügenwalde in Hinterpomern, welches sie meinte das es jr als ein erbin gehörte, und verwaldete daßelbig . . . Demnach hielt sie sich mit hose wie eine herhoginne statlich, aber an die kinder kherete sie sich nicht sonders, doch tette sie jnen nichts bößes, sonder lies die jungen hern zu Rhügenwalde in die schule gehen und lernen, und hielt sie mit kleidung und nottorsst ziemlis

cher weiße, boch nicht wie es fürften gepuret hette. Mit ber geit aber begunte ber zorn bei jr zu machfen, und ergrimte bie herboginne fo fehr, bas fie jren findern totfeind wurt, und die fohne gar verfties, und lies fie gleich anbern armen fculern mit gerriße= nen fleibern geben, bas inen offt bie gehe burch bie ichube gegangen, und irer nichts marten; wolten fie ju ichloß effen ober gu ichlaff geben, mochten fie es thun, tetten fie es nicht fragete man nicht viel barnach, vnd lies fich fo gant anfeben, als bette fie gerne gefeben, bas fie weren vmbthomen. Darumb fint bie guten ber= lein für ber mutter gag und ichem geworben, und gum mehrenteil in ber ftat geplieben, und mit ben burgerfindern bin und wibber aus und eingegangen, bo gegegen und gefchlaffen . . . . Ulfo themen bie herichen ins wilbe, und wurden nicht allein nicht wol gehalten, fonder lernten auch, wie man gebenden than, weinig beibe an gute fünften ober fürstlicher sitten, und frochen mit ben schülern in alle winkel, und raufften und flugen fich mit jnen. Und fie hielten fie noch weiniger als feinen andern, weil fie faben bas fie von ben, bie von inen billig mas halten folten, fo gar veracht und verftogen weren. Den es ift fein verachteter bind bei ben menichen, wan einer ber von hoben ftande verftogen ift, und fich ben geringften mus gleich halten. Den bieger than aus angeborner art fich burchs unglud fo fehr nicht nidberbruden lagen, bas er nicht gebenden folte, was er vor ben andern were, und barum auch meinen, bas er wie billig etwes erwirdiger gehalten werden folte; inen aber, bie gemeinlich nach art bes gemeinen pofels fich an bas gegenwer: tige glude richten, bruften fich ires igigen wolftanbes, und lagen fich bedunden, fie feint vmme jrer zweher ober breber gulben mil: len fo fie haben, fo viel ale ein armer verftogener her; und jon= berlich tute bas junge und gemeine unverftenbige vold, bas noch feiner binge großen unterschied weis."

Bu Seite 220.

## 4. hans Lange.

Auch biese Geschichte von bem "preiswürdigsten ber pommersichen Bauern" (Barthold, IV, 1, 365) ist von der historischen Kritit neuerrings angezweiselt worden: boch wird sie gewiß niemand entzbehren mögen, selbst wenn sie auf noch schwächern Füßen stehen sollte, als es in Wahrheit der Fall ist. Nach einer Angabe bei Kanzow, II, 158, wohnte Hans Lange in Langke oder Lanzig, einem noch jetzt vorhandenen Dorse unweit Rügenwalde, in der Nähe des Meeres an einem Binnenwasser gelegen und seit alter Zeit dem Amt Rügenwalde zugehörig. Auch das Haus, das Hans Lange zugehört haben soll, wird noch gegenwärtig gezeigt; es trägt über der Thür folgende Inschrift:

hans Cang in diesen hoff hat vormals aufgenommen Den herzog Bogistaf, der sonst wär umbgekommen, Und ihn mit Speis und Trank versorget bis zur Zeit, Da er gesanget ist zur Eron und herrlichkeit.

Bgl. Barthold, a. a. D., S. 365 und 368, fowie Brüggemann in ber "Befchreibung von Pommern", II, 854.

Im übrigen ist die Darstellung, die Kanhow von dem Zusammentressen des wackern Bauern mit dem jungen Herzog gibt, von so unnachahmlicher Einfalt und Anmuth, daß wir und nicht versagen können, die betressende Stelle hier einzuschalten; sie steht a. a. D., S. 158 fg., und sautet: "So wohnte nicht fern von Rhüsgenwald in einem dorsse Langke geheißen, ein pawr Hans Lange genent, seiner art nach verstendig, und ziemlichs vermugens. Derzselbe kham zu Rhügenwalde osste in die stat, und wie die herhogen so von einem bürger zum andern gingen, sahe sie der pawr osste, und es erbarmte ime jrer, und krigte sonderliche lust zu herhog Bugstassen als zum freizigsten. So sagte er die lenge auss seint,

Pomerifch zu ime : hartog Bugelaff, wo geiftu fo ber, efft bu nergent tho huß horeft? wiltu nich fchor froben bat bu een forfte boft? wil bi be mober nichts gewen, bat bu jo fchlim fleber on fcho heb: beft? Darauff antwortet herhog Bugslaff: mas ime baran lege? hette er nichts, er murbe ime nicht viel geben; ond war ime eben fpottifch baben, bas ber pamr fich feinethalben bekhumerte. Do fagte ber pamr: ja Bugelaff, mir leit baran; bu folteft billig mein herre fein, und man bu funft nymands mehr hetteft, fo wolte ich bir bennoch bes jares wol fleibung geben; lag bire nicht ipottifch fein, bas ein pawr mit bir rebet; vellichte muchte ich bir fagen, bas bein ichabe nicht were. Do fragete bertog Bugslaff, was er ben fagen thonte? Untwortet ber pawr: wie, man er fein pamr mere, und gebe ime alle jar fein zinfe, bas er bafur fleiber zemgete, ob ime bas nicht gefiele? Do fagte berhog Bugslaff: ja, aber wie thonte bas gefchehen? Do fagte ber pawr: bu bift fampt beinen bruder unfer landesfürft, und ift wol funde und ichante, bas fich biejenen, benen es wol gepurete ban mir, ewerer nichts annhemen; baromb erbarmet mich ewerer, ond fonderlich beiner, bas ich febe bu left bich nicht leichtlich verbeiffen, und haft nuch etwas abeliche gemuts bei bir. Derhalben fege ich gerne bas bu etwas beffer mit fleibung gehalten murbeft, und wil bir bennoch guten rhat geben, wie bu ime thueft. Gehe bin zu beiner fram mutter und bitte fie, weil bu bog fleiber und fcho hetteft, bas fie bir boch Sans Langen gu Langfe möchte zu einen pawren vbergeben, bas er bir bie pacht ond zinfe gebe, bamit bu bir nottorfft bavon tauffen mogeft. Co gefiel bas herbog Bugelaffe, aber getramete es bei ber mutter nicht ju erhalten. So fagte ber pamr er folte nhur ben hoffmeifter Sans Magowen baromb pitten, ber thonte es ime wol erhalten. Go bat berbog Bugelaff ben hoffmeifter, und berfelbig freig ben pamren wiewol mit aller ichwerheit von jr fur hertog Bugslaffen. Von ftunden an gind ber pawr mit ime gum wandtichneiber, und nham ime lundifch mandt aus ju rod und zu hofen, und tamffte ime par:

chem zum wambs, vnb kawsite ime ein par newer scho, vnb kleibete ime new von vnten bis oben. Dabei was herhog Bugslasse wol, vnb trat igund was stadtlich herein, vnd mobirte im newen kleide, als wer es ein gulden stucke gewest, vnd wolte nhu den andern schußen nicht gleich sein, sonder begunte etwas mehr von sich zu halten, also das der pawr vnd alle man lust daran hetten, vnd die mutter einen eiser krigt, vnd herhog Kasemir auch new kleiden lies, doch gleichwol sich nicht mehr an sie therete. So hatte nun der pawr wohlgefallen an herhog Bugslassen, vnd hieß jnen seinen hern, vnd kham offte zur stat, vnd sach wie es ime gink, vnd wie er sich hielte."

#### Bu Geite 224.

Die Trauerfahnen wallen prächtig, Gestorben ift Pring Rasimir.

Rafimir's Tob auf bem Schloffe zu Rugenwalbe um bie Mitte bes September 1474 fteht historifd, fest; vgl. Bartholo, a. a. D., S. 367. Dagegen beruht ber verbrecherische Untheil, ben bie Bergogin Sophie an feinem Tobe haben foll, nur auf einem von Rantow, II. 169, mitgetheilten Berücht. Wenige Monate guvor, am 6. Juli beffelben Jahres, mar auch ber Bater ber Bringen, Bergog Erich, geftorben; bas Benauere barüber nebft einer ausführlichen Charafteriftit bes Fürsten f. bei Bartholb, a. a. D., S. 257 fg. -Much bie Erzählung von bem gegen Bogeslav versuchten Mordan= fchlag fowie von ber wunderbaren Rettung burch ben Sofnarren ber herzogin grundet fich nur auf mehr ober minder fagenhafte Mittheilungen bei Rantom, II, 160. Nachbem berfelbe von bem Tobe bes jungen Rafimir gefprochen, ben bie Berzogin ,, wie man faget, vergeben", fahrt er fort: "Berbog Bugelaff aber hat fich etwas mehr gehütet, bas er mit ber mutter nicht zu viel zu thunde hette. Dennoch lies fie ine forbern, ond was ime ibundt freunt: licher ban zuvor, und lies ime ein botterbrot geben. So was hergog Bugslaff bas nicht gewohnt, und geperete als wolt er effen, und ist von der mutter hinaus gegangen, und wolte vellichte noch effen. So ist ime der herhoginne narre gefolget, und hat gesaget: Bugselaff friß es nicht, gibs lieber bem hunde, es ist unrein. So hat ers dem hunde fürgeworffen, ders auffgefressen, und bes andern tags tot gewest ist."

#### Bu Seite 230.

Er wird fie, weinend und verlaffen, Als Bettlerin einst wiederschn.

Nach Kanhow, a. a. D., S. 161, floh die Herzogin mit Hans Masson und ihrem übrigen Hofgesinde nach Danzig, wo sie in kurzer Zeit die von König Erich hinterlassenen Schäße verpraßte. Herzog Bogeslav ließ sie absichtlich nicht verfolgen, "domit er jr bei frembben keinen schimpsf bewiese"; in der Folge söhnte er sich nicht nur mit ihr aus, sondern soll ihr auch große Ehre erwiesen haben.

Bu Seite 231.

## 8. Der Lohn.

Bgl. Kanhow, a. a. D., 162. "hans Langen aber dem pawren hat er viel ehre bewiesen, und ime angebotten zu geben was er begerete; so hat er nichts bitten ober annhemen wollen, dan das er bie zeit seines lebends aller unpflicht muchte fren sein. Das hat ime herhog Bugslass gerne gegeben, und hat es ime aust seine erben geben wollen; aber er hats nicht angenhomen und gesaget: er were ein pawr, so solten seine kinder auch pawren pleiben; schisteten sie sich wol, so khönten sie keinen bessern fandt haben.

Bnd herhog Bugslaff hat befholen, wan hans Lange zu schloße baselhit theme, bas man ime gütlich thun folte, vnd nichts wegern, was er begerete. Und hat barvmb ber pawr große forcht vnd acht bei menniglich gehapt, den er khonte balt einem bei den herhogen das erbalten, das sunft kein ander leichtlich thun khonte."

### Bu Seite 234.

## 9. Die Rettung.

Dies phriger Abenteuer erzählt Kangow, a. a. D., S. 163 fg. Nach seiner Angabe würde basselbe ins Jahr 1474 fallen: wogegen Barthold, a. a. D., S. 372 fg., aus Gründen, die ander angeführten Stelle genauer erörtert werden, es vielmehr in das Jahr 1478 verzlegt. Auch war hans Kussow keineswegs, wie es im Gedicht heißt, "ein schlichter Mann von niederm Stand", vielmehr gehörte er einem Abelsgeschlechte an, das seine Stammitze in der Nähe von Byrig, in Kleinzkussow und Kloxin hatte; vgl. Barthold, a. a. D., Anm. 3. Böhmers Kangow, S. 137, weiß von hans Kussow überzhaupt nichts.

### Bu Seite 239.

### 10. Die Seuerprobe.

Den Stoff zu biefer Erzählung lieferte Kanhow, II, 208 fg. Unch die Jagb auf ber üdermünder Heibe ift historisch; das Abenzteuer mit dem hirsch soll auf dem Kirchhof zu "Lypegor" (Lipegora, Lindenberg, das heutige Liebgarten; vgl. Barthold, a. a. D., S. 465) stattgefunden haben. Das ganze Greigniß wird von Kanhow in das Jahr 1488 gesett. Seine Schilderung von der Audienz, welche ber tottfranke Herzog dem märkischen Abgesandten gewährt, ift

wieberum fo braftifch, bag fie hier ebenfalls eine Stelle finden moge: "Do herhog Bugelaffen nhu gejaget murt, tas bes marggraffen botichafft bo were, merctete er balt was es were; jo was er fehr fchwach, defhalben zweiffelte er, ob er fie wolte fürgeftatten. Bulett aber wurt er ichelbig, und ermannete fich vber feine macht, und lies ime ein toelfemr machen in einem camin, bas er vom femr fein rhot wurt, und lies ime feine peften fleiber anthun und fich waschen und ausputen, und ergreiff ein gemut bas er gleich wid: ber ftard wurt. Go feste er fich auff einen ftuhl, ond faß fein ftat= lich auffgericht, als ob ime nichts nicht schabete, und lies also bie martische botschafft fürthomen. Und als biefelbigen nach erzellung ires hern freuntlicher zuerpietunge anzeigeten, bas jrem bern ber unfal von hergen leib were, und fie beghalben geschickt weren, tas fie ime feinenthalben troften folten: befprach berbog Bugslaff fich mit feinen rheten nichts, fonber fagte: bas er feinem ohm und ichwager bem marggraffen bertlich bandete vor feine freuntliche zuerpietunge und mitleiben, fo er feines unfals halben mit ime bette; aber fie folten ime wibberfagen, bas er, got band, noch lebte, und die fach fein not nicht hette; gleich als ob er fagen wolte: es fol euch fo gut nicht werden , bas ir bie zeittung heimbringet, bas ich tot byn ober noch fterben werbe, und lies fie alfo mibber megt= gieben."

### Bu Seite 243.

# 11. Aus des Herzogs Sahrt nach Jerufalem.

Bogeslan's Wallfahrt in bas Seilige Land, bie jevoch in Wahreheit weit mehr bie Abenteuerluft als bie Frommigkeit zum Motiv hatte, fällt in bie Jahre 1436—98; ber hier geschilberte Kampf hatte am 30. Juni 1497 in ben Gewässern zwischen Kap Malea und ber Insel Canbia fatt. Die Polemik, welche Barthold, a. a. D., & 509 fg.,

sum Theil auf venetianische Staatsbucher geftust, gegen Rangow's Schlachtbericht führt und in Berlauf beren er nachweift, bag ber treuherzige Pommer fich theils burch feine natürliche Leichtgläubig= feit, theils burch patriotische Eitelkeit hat verleiten laffen, einen an und für fich wenig erheblichen Borfall aufs wunderbarfte aus= zuschmücken, bunkt uns unwiderlegbar, und hat ber Berfaffer um fo weniger Anstand genommen, fich Bartholb's Auffaffung anzuschlie= Ben, als biefelbe, wenigstens nach feinem Dafürhalten, ebenfalls nicht ohne poetische Seite ift. Ranbow's Erzählung (II, 230 fg.) ift zu lang, um fie bier einzuschalten; nur bie fur ben fritischen Standpunkt bes Chroniften hochft bezeichnenbe Stelle über bie an= gebliche Bunbererfcheinung Chrifti mag hier eine Stelle finden (a. a. D., 236); "Was aber bie vrfache geweft bas bie Türken fo ploglich auffgehöret, hat man nicht wiffen thonen, fonder man hat es vufern hern got gebantet und zugemeßen, bas ers mufte gefchaffet haben. Etliche fchreiben, inbem als die Turten bas femr in bie galee geworffen, folle Bamyr ber Türken oberfter, Chriftum und Mahomet oben auff bem marge gesehen haben, und Chriftus folle Mahomet hart gegeiffelt haben, baromb hatte Mahomet Gambr gepoten, bas er von ftund an auffhorete und ben Chriften fried ließe, ober er murbe hart geflagen werben. Db bas nhu fo ober nicht, bas wil ich nicht vhaft verfechten, fonbern ift billig zu glam: ben, es fei fo ober anders gefchehen, bas es aus fonderer gnade gots und schickung geschehen sei. Dan wie ich von benen, fo mitgewest, einsteils gehöret habe, fo fei es munberbarlich ploglich und unvor= sebens zugegangen, bas man keine vrsache wiffen ober fagen thone."

### Bu Seite 250.

Doch ach, wir find und bleiben Gunder zc.

Ausführlich berichtet über biefen "fittlichen Berfall" bes her= 30gs, wie er ihn nennt, Bartho'b, IV, 2, 95 fg., jum Theil nach

Rantow (II, 322 fg.), ber, trot feiner großen Borliebe fur Bergog Bogeslav, boch über beffen letten Jahre ebenfalls ben Stab bricht. Daffelbe thun auch die übrigen pommerichen Beidichtichreiber je: ner Beit, und wenn auch, wie Barthold, a. a. D., fehr richtig bemerkt, bieje Strenge bes Urtheils gegen einen fonft fo verehrten und geliebten Fürften ihrem fittlichen Gifer, fowie ihrem Freimuth alle Chre macht, jo burfte es boch vielleicht gerathen icheinen, ihr jum Theil fehr herbes Urtheil ein wenig ju milbern, wenn wir uns erinnern erftlich, bag bie halbe und unentichiebene Stellung, welche Bogeslav gegen bie eben beginnende Reformation einnahm, ihm manche Witerfacher erwedte, bie benn auch fein Brivatleben fcar= fer beurtheilten, als es ohnebies mol ber Fall gemefen fein mochte. 3weitens aber erlitt eben infolge ber Reformation bie Burbigung beffen, mas fittlich ober unfittlich hieß, eine fo große Beranberung, bie Auffaffung bes gangen Lebens murbe fo viel bufterer, bas Leben felbft fo viel ernfter und, wenn nicht sittlicher, fo boch jebenfalls icheinheiliger, bag vieles jest als unsittlich und verpont galt, mas noch furz zuvor theils erlaubt, theils wenigstens burch bas Bertommen gebilligt mar. So insbesondere ber Berkehr ber Geschlech: ter, in welcher Beziehung bekanntlich im gangen Mittelalter und namentlich noch im 15. Jahrhundert bie allerlaxeften Grundfate geherrscht hatten; man erinnere sich nur an bie Frauenhäuser bes Mittelalters, an bie Taufende fahrender Dirnen, bie auf bem Concil zu Roftnig zusammenkamen, und fo mancher andern Buge, bie unsern heutigen verfeinerten, aber barum wol nicht immer verbefferten Sitten faft unbegreiflich erscheinen. Bogeslav aber mar ber richtige Sohn bes ausgebenben Mittelalters; ber Name bes "letten Ritters", wenn er benn body einmal ertheilt werben foll, paßt auf ihn weit beffer, als auf ben biplomatifirenden Projecten: macher Maximilian: und es ift nur eine Forberung ber Billigkeit, baß jeber nach bem Beitalter gemeffen wird, auch in fittlicher Sin= ficht, bem er angehort. - 3mei uneheliche Gohne Bogeslau's

Chriftopher und Joachim von Pommern, wurden zuerft von Delriche in feinem "Gepriefenen Andenken ber bommerichen Bergoge" nachgemiefen. Erfterer hatte 1497 bereits bas fanonische Alter er= reicht, mas, ba Bogeslav felbft erft 1454 geboren mar, jebenfalls auf ziemlich fruhzeitige Liebesabenteuer fcliegen läßt. Joadim murbe 1520 als Dompropft in Rolberg prafentirt, vgl. Delriche, a. a. D., und Bartholb, IV, 1, 95. - Das Saus, in welches ber alternbe Bergog fich gurudgog, um befto ungeftorter feinen Luften gu leben, lag am Marienplat in Stettin, ber gegen Ausgang bes vorigen Jahrhunderts burch ben Blit gerftorten Marientirche gegenüber, an beren Stelle fich jest bas Shmuafium erhebt. Es war ein ziemlich ftattliches Gebäube, mit einem Borhof und hohen Biebeln. Der Berfaffer erinnert fich beffelben aus feiner Rindheit noch fehr wohl; feit einigen Sahren ift es theils einge= riffen, theils umgebaut, fobag jest feine Spur mehr bavon gu erfennen ift. - Bogeslau's Sarg fteht in ber herzoglichen Gruft in ber jegigen fogenannten Schloffirche in Stettin.

III.

Magdalena.



Mit Liedern hab' ich ach Zuerst um dich geworben, Nun send' ich Lieder nach Der Lebenden, die dennoch schon gestorben.

Die ersten sind verweht Im Sturm der Leidenschaften; Wie könnte dies Gebet, Dies letzte, fester dir im Herzen haften?!

Hun fiel ein Stern herab — Auch Sterne können sinken, Und wird das Meer ihr Grab, Bird heil'ge Rührung noch im Aug' uns blinken.

Doch dieser Stern, o Gott, Der sank nicht in die Wogen: Dem Himmel selbst zum Spott Hat ihn ein schmutzger Pfuhl herabgezogen.

Mie warst du einst so rein, Bie eines Schwans Gesieder! Nun weinend und allein, Um offnen Weg im Staub liegst du darnieder.

Dein Ruß — pah, jahrelang Hing ich an beinen Lippen, Und ward ben Feuertrank Nicht fatt und müd' aufs neue stets zu nippen.

Und diese Lippe jest, Die höher ich als alles, Als Gott und Welt geschätt, Wie dampst sie jest vom Gisthauch beines Falles!

Was Flamme war, ward Eis, Was Wein war, trübe Hefe — Es brennt fein Blut so heiß, Us wie das Mal, das Brandmal deiner Schläfe!

4

Wie lang' warst du verstummt, D holde Liedergabe! Zuerst nun wieder summt Dein theurer Laut — doch über einem Grabe..

Und hab' ich dich gekränkt Und schlug mein Herz dir Wunden, Hast du den Blick gesenkt Je tief genug, dies Herz mir zu erkunden?

Haft du geahnt nur je, Was fest darin verschlossen, Und welch unnennbar Weh In dieses Zornes Flammen sich ergossen:

Das Weh, daß du mich nie, Nie ganz und voll verstanden, Daß unsre Seelen nie In Einem Laut sich ganz zusammenfanden?

Ich ging Kometenbahn, Du wollt'st im Thale scherzen; Ich slammender Vulkan, Du kühl wie Schnee — wenn auch nur Schnee im Märzen...

And wär' nur ich es, ich allein, Dem du das Herz gebrochen, Ich wollte ja still und ruhig sein, So leise sollt' es verpochen, Gleichwie am Himmel ein Stern verglüht, Wie eine Blume im Thal verblüht, Du solltest es nie ersahren, o nein, Nie dränge sich zwischen dein Glück hinein, Daß du mir das Herz gebrochen!

Doch sieh, das ist mein tiefster Schmerz, Das macht's in den Abern mir kochen, Daß du ja auch bein eigenes Herz Zugleich mit dem meinen gebrochen. Wie warst du einst so rein, so gut! Dein Herz so treu, so frisch dein Blut, Und leicht und kinderhell dein Sinn! Uch, Arme, das ist ja nun alles dahin, Bon dir selber zerstört und zerbrochen!

Hun ist aus unserm armen Leben Die Blüte doch hinweggemäht, Verraucht der süße Dust der Reben, Der Rose Wonnehauch verweht!

Nun Lebewohl den Flammentüffen, Lebt wohl, ihr holden Schelmerein, Leb', Jugend, wohl — o Gott, wir müssen Jest furchtbar ernst und stille sein!

Gehoben sonst vom Sturmesssügel Inbrunstiger Begeisterung, Befreit, gelöst von jedem Zügel, Durch ew'ge Liebe ewig jung —

18

Gehn wir nun aneinander schweigend Mit tiefgebeugtem, müdem Sinn, Dasselbe trübe Lächeln zeigend, Zwei todeswunde Menschen, hin:

Und sehen schweigend hin und wieder Nur scheu uns von der Seite an, Ob durch die halbgeschlossnen Lider Schon wieder eine Thräne rann:

Und reichen tröstend uns die Hände Und tauschen unsern Dornenstab — Muth, Muth! da winkt ja schon das Ende, Da winkt, das uns versöhnt, das Grab!

"O nimm mich mit, o nimm mich mit, Den allerletzten, trübsten Schritt! Im Glück hab' ich dich lassen können, Nun mußt du mir das letzte gönnen Auf deinem letzten, trübsten Schritt, O nimm mich mit, o nimm mich mit!"

Und muß er sein, der lette Schritt, hier meine Hand: ich nehm' dich mit! Für Glück und Lust, für Schuld und Qualen, Der Eine Tod soll alles zahlen. Gott spar' uns noch den letten Schritt: Doch muß er sein, ich nehm' dich mit . . . .

Detern der Liebe, treu und klar, Wie lächelst du mir immerdar! Und denk' ich schon, du bist versunken, Wie streust du neue, schön're Funken! Goldsunken in die Seele tief, Daß alles auswacht, was da schlief; Daß über Irrthum, Schuld und Qualen Bersöhnend deine Lichter strahlen; Ja daß aus allertiefster Nacht Nur heißer deine Glut erwacht, Nur heller stets dein Strahl mir lacht!

Das warst du nicht, die mir gelogen, Das war ein furchtbar irrer Wahn, Der Herz und Sinne dir betrogen, Fortreißend dich auf dunkler Bahn.

Du schaust dich um, du hörst mich rufen, Mitleidig winken siehst du mich — Halt ein!! die nächsten Stusen Zerschmettern, Aermste, mich und dich!

Hun wieder in dem alten Raum, Nun wird's erst recht mir klar, Daß alles, alles nur ein Traum, Ein böser Traum, nichts weiter, war.

Ich schüttl' ihn ab, ich reiche dir Die Hand — o sag' nicht nein! Lichtgoldne Sonne über mir: Der Tag, der holde Tag bricht ein!

Den ich geküßt von beinem Mund, Krank macht der Kuß mich und gesund: Krank, weil ich denken muß der Schmerzen, Die dir und mir genagt am Herzen, Und wie in dunkler Nebel Flor Dein Herz von meinem sich verlor — So weit, so weit, so sichrecklich weit, Daß meins voll Jammer nach dir schreit!

Und dennoch macht er mich gesund, Der Ruß von deinem bleichen Mund: Weil schon aus dunkler Nebelserne Ich wieder schimmern seh' die Sterne, Weil jetzt zuerst die volle Kraft Ich fühle heil'ger Leidenschaft, Weil jetzt zuerst ermißt mein Geist, Was Liebe ist, was Treue heißt.

Und dieses ist der Liebe Schluß: Es hat entsündigt dich mein Kuß. Wer lieben kann, kann auch vergeben, Neu sließt und rein dein junges Leben; Kein Wort mehr jetzt, kein Sid, kein Schwur — Ein innig treu Empfinden nur, Daß, wen man einmal recht geliebt, Den liebt man, bis das Herz zerstiebt!

Das dich verwundet, soll dich heilen, Dasselbe Lied, derselbe Ton: Und traf ich dich zuerst mit Pfeilen, So treff' ich jest mit Rosen schon —

Mit Rosen, die, voll stiller Treue, Unangerührt von Zorn und Gram, Ich auf die liebe Stirn dir streue, Daß sie verbecken deine Scham.

Daß, wie aus fühler Flut gestiegen, Du neu gereinigt vor mir stehst; Ich knie, o schau' — läßt du mich liegen? Ich rus' dir nach — und du, du gehst?!

Ein neues Leben laß uns wagen, Keins, wie in ersten Jugendtagen Wir halb verjubelt, halb verträumt; Keins, wie aus übervollem Becher Dem unersättlich trunknen Zecher In wüstem Rausch entgegenschäumt:

Ein Leben ernst und klar und milbe, Wie über fruchtbarem Gefilde Des Sommers heil'ge Leuchte schwebt; Ein Leben reich an edeln Saaten, Geschmückt durch einen Kranz von Thaten, Bon Krast und Liebe gleich durchwebt:

Das wie der Widerklang der Zither, Wie Sonnenlächeln nach Gewitter, Die Seele tröstend uns ergreift; Das ohne Jubel, ohne Klage, Gleichmäß'gen Schritts, von Tag zu Tage Dem Himmel mehr entgegenreift!

Hun ist der Kampf zu Ende, Berrissen ist der Flor, Ich reiche dir die Hände, Friedsertig wie zuvor.

Nicht wie zuvor — zum Richter Ruf' ich ben Himmel an: Noch inniger, noch bichter, MS ich zuvor gethan!

Was einmal war zerspalten Und wieder ist geheilt, Das muß nun fünstig halten Auf ewig ungetheilt. Willst ernten du, zerreißt du Zuvor die Erde doch, Und ihre Narbe, weißt du, Hat auch die Blüte noch.

So fürchte nicht die Narben Im Herzen dir und mir: Bald flechten goldne Garben Aus neuen Halmen wir!

# IV.

Vermischte Gedichte.



## In kranker Beit.

I.

Schwachherzig ist die Zeit, in der wir leben! Ein Spielball halb der Schurken, halb der Thoren, Hat sie den Glauben an sich selbst verloren, Ihr fehlt der Muth, ihr fehlt die Kraft zum Streben.

Bur Sonne möchte sie sich kühn erheben, Heimkehren aus dem Aether neugeboren: Allein sie hat das Fliegen abgeschworen Und bleibt wie Bogel Strauß am Boden tleben.

Armselig Zwitterding von Lust und Schwächen! Gebeugt, dem Halme gleich, von jedem Winde, Bist du zur Tugend feig wie zum Verbrechen.

Hohl ist der Kern und morsch die junge Rinde; Nun weiß ich erst, was die Propheten sprechen: Es rächt der Bäter Sünde sich am Kinde.

II.

Genuß, so klagen sie, ist die Parole Der Zeit, die nicht mehr lieben kann noch hassen; Bon allen Göttern lange schon verlassen, Erhob sie den Genuß sich zum Idole.

Ja thät' sie's nur! Für Scapulier und Stole Mag der Entbehrung herbe Lehre passen; Genießen soll der Mensch — so möcht' ich's fassen — Doch nie genieß' er sich allein zum Wohle!

Gleichwie der Sonne goldne Strahlen fließen, Sich selbst zur Luft, der Erde zum Entzücken, So sei der Mensch, um menschlich zu genießen.

Die jungen Rosen schau', wie sie sich schmücken! Aus dem Genuß soll andrer Wohlfahrt sprießen; Daß du beglückt dich fühlest, lern' beglücken.

#### III.

Ein köstlich Erbtheil ward euch übergeben: Der Männer Stolz, der Jugend fühnes Hoffen — Wo sind die Schwerter, die von Siegen troffen, Die Banner wo, die jubelnd sich erheben?

Was ward daraus? Antwortet, bei dem Leben Der Ewigen! Ihr aber steht betroffen — Da, blicket her! da liegt das Schuldbuch offen, Lest euer Urtheil drin — und lest's mit Beben!

Dem Thoren gleich, ber, wenn die Abern glühen, Sich eine füße Stunde zu bereiten, Den Schweiß hinopfert jahrelanger Mühen:

Sabt ihr besleckt der Vorzeit Herrlichkeiten Und habt, daß neue Lorbern nie uns blühen, Im Salm gemäht die Hoffnung fünft'ger Zeiten.

#### IV.

Wir leben im Zeitalter des Realen, Das, sagt ihr, muß für manches uns entschäd'gen; Es will die Welt auf einmal sich entled'gen Bon allen unfruchtbaren Idealen.

Nicht länger wolln wir nur auf Wolfen malen; Wir sind der Götter müd', davon sie pred'gen, Der zürnenden sowol als auch der gnäd'gen; Wer Schulden macht, der soll sie auch bezahlen. —

O thöricht Bolk, zu lenken an der Leine Mit einem Wort! Real! Es macht mich lachen: Was ihr real nennt, ist nur das Gemeine.

Zwar ohne Holz läßt sich kein Feu'r entfachen: Doch wächst die Blume nur im Sonnenscheine, Dem himmlischen, den nie ein Mensch kann machen. V.

Und wieder klagt mit frommem Augendrehen Gin anderer: "Beil sich's von Gott verirrte, Mit schnöder Weltlust üpp'gen Bechern klirrte, Darum wie Spreu muß dies Geschlecht verwehen.

"Was hilft's, bem Ewigen zu widerstehen? Die Kirche ist der einz'ge gute Hirte, Sanst ist ihr Joch; gleich einem milden Wirthe, Läßt unerquickt sie keinen fürbaß gehen."

— Nun, wer es glaubt, ich will ihn nicht drin stören: Doch kann man fromm sein auch bei frohen Mienen Und kann ein Schurke sein in Trauerflören.

Auch ist es mir von jeher so erschienen, Als müßte Gott der Welt, sie ihm gehören — Und nicht der Kirchen braucht's dann, ihm zu dienen.

#### VI.

Ich lag und schlief auf eines Tempels Stufen, Der halb bereits in Trümmer war zerfallen; Da hört' im Traum ich dumpfe Stimmen schallen, Wie Kampfgeschrei und fernes Weherusen.

Es bröhnt' die Flur als wie von Rosseshufen, Geschwader hört' ich aneinanderprallen Und sah das Blut in breiten Strömen wallen, Dem Moste gleich aus übervollen Kusen.

So hielt der Traum mich lange Zeit gebunden: Doch als ich endlich schaudernd mich erhoben, Da war der Tempel, drin ich lag, verschwunden.

Und hell und prächtig lächelte von oben Des himmels Blau; statt Kampfgewühl und Wunden, Den jungen Tag hört' ich die Lerche loben.

#### VII.

Phantasten hör' ich rings und Thoren schelten, Die noch am Traumbild besser Tage hangen, Trot aller Täuschungen, die uns gleich Schlangen Mit eklem Gift der Zukunft Wein vergällten.

Und dennoch laß nicht völlig dich erkälten, Heißblütig Herz! Sieh dort die Sterne prangen: Du kannst sie auch dir nicht herunterlangen, Und dennoch weißt und glaubst du, daß es Welten.

Nacht folgt dem Tage, Regenwolken nässen Die junge Saat, Gewitterstürme wehen; Die Sonne aber wandelt fort indessen.

So kann es auch den Menschen wohl geschen, Daß sie der Wahrheit ein'ge Zeit vergessen; Doch bleibt sie selbst nicht minder drum bestehen.

#### VIII.

Vom faulen Holz der Welt Sonette schnißen, Zu ihren Zuckungen den Tact scandiren, Und wenn sie rast, mit Versen sie calmiren, Sprich selbst, Poet, was kann der Welt es nüßen?

Es scheint zu tief dies Uebel mir zu sitzen, Das läßt sich nicht mit Worten mehr curiren; Hier heißt's dem Feinde auf den Leib marschiren, Den Degen heißt's und nicht den Griffel spigen.

Ich weiß es, ja: doch schreckt es mich mit nichten! Wohl folgt ein jeder höherem Befehle, Mir aber ward zu singen und zu dichten.

Und also quoll dies Lieb mir aus der Seele, Nicht um der Zeiten wilden Zwist zu schlichten, Nur daß der Schmach es nicht am Spiegel sehle.

### Bwei Studentenlieder.

I.

Abschiedscommers.

1838.

Mel.: Gind wir vereint gur guten Stunde 2c.

TMo heut' aus unfrer trauten Runde Bon Freundes Brust der Freund sich reißt, Da ziemt Gesang von Mund zu Munde Dem ernsten, dem bewegten Geist. Umweht vom leisen Flügelschlage Bergangner Zeiten lieb und werth, Gedenken wir der schönen Tage, Die uns ein guter Gott beschert.

Wie wir uns froh zusammenfanden, Bom Zug des Herzens rasch geführt, Wie männlich wir zusammenstanden, Bom Sturm der Zeiten unberührt: O fei's euch ewig eingeschrieben In euers Herzens tiefstem Grund, Und euer Hoffen, euer Lieben Bewahret treu bem ebeln Bund!

Und finden wir bereinst uns wieder, Sei gleich der alte Bund erneut; Da tönen Becherklang und Lieder, Da glüht die Seele warm wie heut'! Denn wie das Schicksal uns mag leiten, Berbunden bleiben wir und ihr, Und überall, zu allen Zeiten, Sei hoch die Freiheit das Panier! II.

Stiftungefeft.

1857.

Mel.: Wo Muth und Rraft 2c.

Dugendzeit, wie macht bein Duft uns trunken! Und ach, wie liegst du hinter uns so fern! Gleichwie aus Wolken bämmert, halb versunken, Ein flammender, ein heißgeliebter Stern.

Schon unterm Frost der Jahre, Schon bleichten uns die Haare, Der Nacken beugte sich im Joch der Pflicht Und ernster ward das lächelnde Gesicht!

Und wieder heute sitzen wir im Kreise, Die treue Brust wie ehedem geschmückt, Der Becher klirrt, es tönt die alte Weise, Die Seele fühlt sich jugendlich entzückt. Trotz grauem Haar und Falten, Wir blieben doch die Alten, Wie Schicksal auch und Zeit sich abgemüht: Warm blieb das Herz und unstre Seele sprüht! D schöne Träume, die wir eh'mals träumten,
Da noch der Jugend Dämm'rung uns umwob!
D edler Troth, von dem die Herzen schäumten,
D stolzer Muth, der unsern Busen hob!
Beim Klange dieser Lieder
Schon kehrt es alles wieder,
Und denen auch, die vor uns heimgekehrt,
Nuch ihnen sei ein volles Glas geleert!

Doch nun hinein, gleichwie in alten Tagen, Ins Meer bes Lebens mit entschlossnem Muth! Die Gläser hoch! und Hand in Hand geschlagen! Es gilt bes Lebens allerhöchstes Gut!

Dem Mannesssinn, dem echten, Der nimmer sich läßt knechten, Dem stolzen Muthe, der sich selbst erkannt, Der Freiheit gilt es und dem Baterland!

# Rudelsburg.

T.

1843.

Burgfräulein, fagt man, wohnen In Trümmern gleich wie hier, Mit Hermelin und Kronen Und flatterndem Lanier.

Die sind, so geht die Kunde, Bezaubert und gefeit, Bis daß zur rechten Stunde Der Rechte sie befreit.

Doch ach, in diesen Mauern, Auf diesen stolzen Höhn, Ein andres sah ich lauern, Burgfräulein blaß und schön. Die trug nicht Kranz, nicht Krone, Noch glänzenbes Gewand; Sie lag in schwerer Frohne, Mit Ketten an der Hand.

Sie sprach: "Biel tausend kommen Zu mir jahraus, jahrein, Doch will es nicht mir frommen, Ich bleibe doch allein.

"Wohl hundert Lieder tönen, Nur nicht das rechte hier; Wohl ruft man mancher Schönen, Doch aber nicht nach mir.

"Käm' einer nur gegangen, Ein jung frisch tapfres Blut, Hielt' innig mich umfangen Mit echtem Jugendmuth:

"Die Donner müßten sprechen Bom Himmel hoch barein, Die Ketten müßten brechen — Und meine nicht allein!" Sie schwieg, ich sah sie winken Mit ihrer weißen Hand, Sah wehen und versinken Ihr flatterndes Gewand....

Die ihr mit lust'gem Tosen Die öben Räume füllt, D beutsche Studiosen, Kennt ihr das Frauenbild?

Und wenn die Lieder brausen Und wenn der Becher schäumt, O mahnt's euch nicht mit Grausen, Daß sie in Ketten fäumt?

Wohl zieren euch die Rosen: Doch unterm vollen Kranz, O benkt, ihr Studiosen, Denkt auch des Vaterlands!

II.

1853.

Un den altersgrauen Räumen, Unter Trümmergraus und Buft, Jugendhoffen, Jugendträumen, Ziehst noch einmal durch die Brust!

Da die Becher lustig klangen In der Freunde munterm Kreis, Da wir Jubellieder sangen, Baterland, zu deinem Preis!

Und ein Echo geht noch heute Durch die tiefste Seele mir: Sei es Fest=, sei's Grabgeläute, Baterland, es gelte dir!

Daß noch einst in fernen Jahren Deutsche Bursche jubeln hier, Frohen Muths, wie wir es waren, Aber — glücklicher als wir!

### Carneval.

I.

In befannter Melodic.

'S war einer, dem's zu Herzen ging, Daß sich die Welt noch unterfing, Zu lachen und zu lieben.

Er sprach zur Sonne: "Scheine nicht, Ihr Sterne, löschet euer Licht, Nacht soll es sein auf Erden."

Er riß den Weinstock aus dem Land, Und sprach: "Die Freude sei verbannt, Berbannt das Blut der Traube."

Und riß die Schellen von dem Hut Und warf sie in des Feuers Glut: "Nun wird es stille werden." Doch über ihm, o schau hinauf, Da ging die Sonne golden auf Und Millionen Sterne!

Noch blüht die Rebe, schäumt der Wein, Noch wolln wir lust'ge Narren sein — Er aber steht und grämt sich! II.

Sprach zum Narren der Weise:
"Leise, leise,
Störe meine Cirkel nicht!
Grübelnd sit, ich schon seit Jahren,
Bu ergründen, zu ersahren,
Wo's der armen Welt gebricht:
Zwei mal zwei, nun ja, ist viere,
Eins dazu abdirt macht fünse;
Dieses freilich ist sehr klärlich,

Aber, aber das Warum?! Das zu finden ist beschwerlich, Wenn ich das erst attrapire,

Demonstrire,

Explicire,

Kommt die Menschheit auf die Strümpfe Und gerade wird, was krumm. Darum leise, leis, o leise,

Store meine Cirkel nicht!"

Sprach zum Narren der Feige:

"Schweig', o schweige,
Raisonnire nicht so frei!
Unsre gnäd'gen Herrn Monarchen Lieben nicht das laute Schnarchen, Und es wacht die Polizei. Freiheit soll die Welt regieren? Dafür schwärm' ich, ohne Zweisel, Und fürs Vaterland nicht minder:

Doch man hat doch auch 'ne Frau! Uch und dann die lieben Kinder, Soll ich die denn ruiniren?

Selbst den Thieren
Sind die ihren
Lieb und werth und ich — ei Teusel, Nein, das wird mir allzu blau! Darum schweige, schweig', o schweige, Raisonnire nicht so frei!"

Sprach zum Karren der Fromme:
"Komm, o komme
Aus dem schnöden Jammerthal!
Alle Lust der Welt ist sündlich
And es droht der Tod uns stündlich
Mit Gesahren ohne Zahl.

Thu denn ab das Becherklingen, Fort das Jauchzen und das Freuen, Fort den Kranz, den frühverdorrten,

Der wie Höllenfeuer brennt! Eines — glaube meinen Worten — Eins nur hilft zu allen Dingen:

Psalmensingen,
Geißeln schwingen
Und aufs Haupt sich Asche streuen,
Alles wie der Präsident....
Darum komme, komm, o komme
Aus dem schnöden Jammerthal!"

Aber der Narr mit Schalle:
"Alle, alle,
Alle", rief er, "tretet ein!
Einerlei auf welchen Pfaden,
Alle feid ihr eingeladen,
Deren Seele nicht von Stein!
Horch die Schellen, wie sie tönen!
Hell und prächtig glühn die Kerzen,
Während übervolle Becher
Ahre süßen Düfte streun.

Frisch heran denn, wackre Zecher Euch dem Leben zu versöhnen, Holde Schönen Soll'n euch frönen,
Sollen in den alten Herzen Jugendwonnen euch erneun — Darum alle, alle, alle,
Alle ladet König Wein!"

### Einem Brautpaar.

I.

Verlobung.

Der zu schönem Doppelleben Eure Seelen einst erweckt, Seht den Tag heut' niederschweben, Ganz mit Rosen überdeckt:

> Rosen der Liebe, Rosen des Glück, Leuchtende Pfänder fünft'gen Geschick, Hell wie die Sonne, die ewige, scheint — Holdes Erbangen, Bärtlich Verlangen, Selig, o selig, die Liebe vereint!

Erft wer liebt, beginnt zu leben, Ihm erft lacht ber Sterne Glanz, Allem Ringen, allem Streben, Liebe reicht ihm erft ben Kranz. Sorgen und Zweifeln kennet sie nicht, Drohende Wolken wandelt in Licht Sonne der Liebe, die himmelher scheint — Strahlende Wangen, Bräutlich Umfangen, Selig, o selig, die Liebe vereint!

II.

Mit dem Brautfrang.

Bon der Schwefter der Braut überreicht.

TMie aus der Blätter dunklem Grunde Sich Blüte hier an Blüte hebt, So fühlt dein Herz in dieser Stunde Bon Freude sich und Schmerz durchbebt; Du sagst Valet der Kindheit Tagen, Der Urm der Liebe trägt dich fort — D laß dir denn zum Abschied sagen Sin letzes schwesterliches Wort!

Sieh, was bes himmels Schluß beschieden Gemeinsam uns im Lauf der Zeit:
Der ersten Kindheit sel'gen Frieden,
Der Jugend goldne herrlichkeit,
Und alle frohen, guten Stunden
Boll Jugendmuth und hoffnungsglanz —
Ich hab' sie all' mit eingebunden
In diesen kleinen schlichten Kranz!

Nun sollen sie gleich Anospen sprießen, Genährt von Sonnenschein und Thau, In einen Kranz von Segen schließen Soll'n sie die holde junge Frau; Es soll dein Glück der Myrte gleichen, Die treu ihr duftig Grün bewahrt, Und was von Menschen zu erreichen, Dir sei's vom himmel aufgespart!

Daß wenn bereinst nach langen Jahren Du rüdwärts benkst an diesen Tag, Die Stirn umkränzt von Silberhaaren, Doch warm wie heut' bes Herzens Schlag: D bann an lauter frohe Stunden Erinnre dich der welke Kranz, Und jene auch, die ihn gewunden, Bergiß, Geliebte, sie nicht ganz!

III.

#### Tifchrede.

Gin autes Werk, nach altem Spruch, Geschieht wol niemals oft genug. Zwar grüßten wir heut' ein mal ichon Das werthe Baar mit Jubelton Und thaten laut mit frohem Mund Des Bergens stille Bünsche fund. Und doch, ihr Freunde, noch einmal Erhebt den duftigen Pokal! Nie, wo der Freude Sonne scheint Und wo ein liebend Baar sich eint, Da fehl' als höchster Segen nie Der Weihespruch der Poesie! Ja, wie der Reime fluffig Gold Von der beseelten Lippe rollt, In milden Tönen, hell und klar, So fließe dir, geliebtes Baar, Melodisch wie ber Saite Klang Much beines Lebens leichter Gang!

Sei wie im Glase hier der Wein Auch deine Zukunft hell und rein, An Süße ihm und Milbe gleich, Wie er an innerm Feuer reich!
Daß wenn du einst, o theures Paar, Zurücksiehst mit ergrautem Haar Auf diese Stunde, welche heut'
Dich band für Zeit und Ewigkeit —
Daß dann der Liebe süßes Lied Noch hell dir durch die Seele zieht!
Daß der Erinnrung Feuerwein
Dir schäumt wie heute frisch und rein!
Und in der Silberglocken Glanz
Flicht strahlend sich der goldne Kranz!

Wir aber, Freunde, Mann für Mann, Wir klingen mit den Gläsern an Und rufen leis und rufen laut: Hoch lebe Bräutigam und Braut!

# Einer jungen Freundin.

Mit Freiligrath's Gedichten.

Folgend dem geliebten Manne, reiß'st du dich vom Vaterlande,

Eine neue Heimat winket dir von Albions Nebelstrande;

Nimm, o nimm benn, holbes Mädchen, eh' bein Fuß das Schiff betritt,

Nimm zum letten Abschied eines beutschen Dichters Lieber mit.

Will das junge Herz dir bangen, von der Weltstadt Lärm betroffen,

In ber Dichtung heil'ge Schatten flüchte bich mit frommem hoffen;

Luft der Heimat, fuß und würzig, wie der morgenfrische Tann,

Wehe dich aus diesen Blättern, dich aus diesen Liebern an! Pflanze sie gleich edlem Samen in die neue fremde Erde,

Daß sie blühen, daß sie sprossen, schönster Festschmuck deinem Herde!

In des Königs Pruntpalaste, in der Hütte eng und flein,

Immer, wo die Grazie waltet, kehrt die Muse willig ein.

Und so laß die Segel schwellen! Fürchte nicht die fremde Ferne!

Un des Liebsten Brust dich lehnend, folge gläubig beinem Sterne!

Bon des Lebens finstern Mächten bleibt auf ewig unberührt,

Wen, wie dich, am Rosenbande Poesie und Liebe führt!

### Bwei Sonette.

I.

Mit einem Reimfpiel.

1838.

Wie eine Frucht, im Treibhaus früh gefunden In Winterszeit vom kund'gen Gärtnersmann: Man rühmt sie wol, die seltne staunt man an, Doch ist sie sauer und will wenig munden:

So dies Sonett, ein Spielwerf muß'ger Stunden, Gin Kunstproduct — wenn Kunst es heißen kann — Das, fremd dem Herzen, nur der Witz ersann: Denn auch mein Sommer, scheint es, ist entschwunden.

Doch hoffen wir! Das erste Sonnenlächeln, Das unterm Glas halbreife Frucht erzieht, Ein Herold ist's, den Frühling zu verkünden.

Schon naht er selbst, die Maienwinde fächeln, Und horch, schon flötet ihr melodisch Lied Die Nachtigall aus blüteduft'gen Gründen.

II.

Bei Lefung des vorigen.

1858.

Ein Blatt, fürwahr, aus einer andern Welt! Noch halb ein Knabe war ich, Jüngling kaum, Um Kinne noch den allerersten Flaum, Und that doch schon wie ein besiegter Held?!

Von Sommern sprech' ich, welche mir vergällt, Und sah erst halb des Lebens Morgentraum?! O tolle Jugend! toll, trot Sporn und Zaum! — Sei denn dies Blatt zur Warnung aufgestellt.

Gern brüftet sich das unerfahr'ne Herz Mit Wunden, die es felber sich versetzt, Und wenn sie bluten, ist's Theaterscherz.

Jeşt, müd' von Täuschungen und abgehest, Wol anders kenn' ich jest des Lebens Schmerz — Doch auch die Nachtigall versteh' ich jest.

### Seiner Schwester.

Laß in dieser frohen Stunde, Da die Herzen höher schlagen, Laß aus reinem Kindermunde Bünsche dir und Grüße sagen! Sind wir alle doch nicht minder, Die sich dieses Tages freuen, Sind wir all' doch deine Kinder, Deine dankbaren und treuen.

Mütterlich mit milben Händen, Auf des Lebens rauhen Wegen Streust du rastlos aller Enden Deiner Liebe vollen Segen; Starken Sinns, zum Handeln sertig, Deine Güte nie bemessend, Stets der andern nur gewärtig, Immer beiner selbst vergessend. So durch gut' und böse Tage Gingst du mit gesaßtem Herzen, Einsam trugst du, ohne Rlage, Deinen Kummer, deine Schmerzen: Aber fremdes Glück zu theilen, Zu verbinden fremde Wunden, Sehn wir Tag und Nacht dich eilen, Auch wo Undank du gefunden.

Heitrer bliden jest die Zeiten, Schon begann ein neues Leben, Leichte Morgenwölkden gleiten Und die Sonne will sich heben; Die solang verschlagen waren Bon des Lebens Wirbelwinden, Wieder, ob mit grauen Haaren, Will das Schicksal sie verbinden.

Wandle denn in unsrer Mitte, Du des Hauses Schmuck und Segen, Wandle mit zufriednem Schritte Immer schönerm Ziel entgegen. Gleich bem Strauß, bem büftereichen, Soll bes Lebens Herbst bir glänzen, Sollen Freuden sondergleichen Dir die Silberloden franzen!

## Dichters Haustafel.

I.

#### Den 7. Juli 1852.

Mas kann, o Herz, mein Mund dir sagen, Was schreibt die nächtlich müde Hand, Was zwischen Hoffen, zwischen Zagen Mein Ruß nicht lange schon gestand? Was willst du noch geschrieben lesen, Berblümt mit schlechten Reimerein, Daß du mein einzig Glück gewesen Und sollst es auch in Zukunft sein?

Bergangen bleibe, was vergangen!
Und wie Gesundheit, jung und klar,
Dir wieder strahlt von muntern Wangen,
So werde dir das neue Jahr!
Und woll'n sie noch nicht völlig heilen
Die Wunden der Vergangenheit,
Es sei —! Doch nur vor neuen Pfeilen
Beschütze uns die neue Zeit!

Kein leichtes Los ist dir beschieben: Im Drang der Noth, in Sturm und Nacht, Sollst du mein Anker sein, mein Frieden, Der treue Stern, der bei mir wacht. Reich' denn an dieser Jahreswende, Bei dieser Sonne ernstem Schein, Reich', o Geliebte, mir die Hände Und schlage tapfern Herzens ein!

Das ist ein Räthsel unergründlich, Was Liebe trägt, was Liebe kann, Gin Räthsel — aber dennoch stündlich Aufs neue hebt sich's wieder an. Sei denn dies Räthsel unstrer Herzen Das einz'ge zwischen dir und mir: Und lächelnd durch die Nacht der Schmerzen, Getrosten Muthes, solgen wir!

II.

3um 7. Juli 1853.

Der kleinste Mund, der reinste Mund, Der Rose gleich halb aufgebrochen, Der mache dir, o Liebste, kund, Wovon die Herzen heut' uns pochen; Noch unberührt von Gram und Sorgen, Bon keinem Hauche noch entweiht, Verkünd' er einen neuen Morgen Und eine neue bess!'re Zeit.

Es ward uns dieses Kind beschert, Weil das Geschick uns sagen wollen, Daß seine Huld uns neu verklärt Und daß es aufgehört zu grollen. Steig' denn, o holdes Sternbild, steige, Erfülle unsre Seele ganz Und gieß auf unsers Lebens Neige Versöhnend deinen milden Glanz! Uns aber laß, o laß die Hand Auf unsers Kindes Stirn uns falten: Es ist ein göttlich Unterpsand, So woll'n wir seiner werth uns halten! So woll'n wir selbst noch einmal werden Wie Kinder jung und gut und frei, Daß den Geprüften schon auf Erden Ein himmlisch Glück beschieden sei!

III.

Den 8. Mai 1855.

Sonst poetischer Verehrer, Jetzt prosaischer Ernährer Für die wachsenden Verzehrer,

Bracht' ich Spargel, Ruchen, Wein; Laß benn eine flücht'ge Stunde, Zum Gedächtniß unserm Bunde, In der Kinder froher Runde Heiter uns wie Kinder sein!

Jedes Glas vom Saft der Trauben, Was die Zeiten auch uns rauben, Flöße Hoffnung dir und Glauben,

Flöße neuen Muth dir ein: Daß dereinst nach langen Jahren, Da wir Leid und Lust erfahren, Dir und mir in grauen Haaren Herrlich sunkle goldner Schein!

#### IV.

#### Den 7. Juli 1855.

Too Kinder heut' im Doppelpaar Frohlockend dich umringen, Da braucht der Alte dir fürwahr Kein Verschen mehr zu bringen:

Der Kinder Blick, der Kinder Gruß Und Martha's Stammeln, Lenens Kuß Ist mehr als Reim und Redesluß, Ist reinsten Glückes Hochgenuß.

So wünsch' ich benn nichts weiter bir Bon allen Schicksalsgaben, Als daß der himmel bir und mir Erhalte, was wir haben:

Den starken Sinn, den treuen Muth, Der willig trägt und freudig thut, In froher Brust gesundes Blut — Gib Ucht, so wird noch alles gut. Der Lenz ber Jugend ist entslohn, Schon in bes Weges Mitte, Schau hin, es werden länger schon Die Schatten unsrer Schritte:

Doch bleibt das Herz nur fest und rein, In Glück und Noth, in Lust und Pein, So muß des Lebens Abendschein Noch rosig wie sein Morgen sein.

1000

V.

#### 3um 7. Juli 1856.

Ewig neu aus Schwarz und Weiß Mischen sich die Lose; Keine Rose ohne Dorn, Aber bennoch Rose! Laß denn, weil des Lichtes wir Uns noch freuen dürfen, Laß des Lebens flücht'gen Schaum Frohen Muths uns schlürfen!

Ja gewiß, die Zeit ist schlimm Und sie will das ihre; Aber blühn nicht um uns her Holder Kinder viere? Komm, o Alter, nur heran, Komm mit deinen Mühen: Knospen, welche uns verwelft, Ihnen soll'n sie blühen! Und so wandeln für und für, 3wischen nah' und ferne, Festen Gangs, durch Lust und Leid, Unsers Lebens Sterne; Ist die Liebe doch das\_Licht, Das den Pfad uns lenket, Und sie bleibt es, bis dereinst Sich die Fackel senket!

VI.

### 3um 7. Juli 1857.

Achtzehn Jahre sind geschwunden Seit zum ersten mal Dieses Tages junger Strahl Dich und mich vereint gesunden; Uchtzehn Jahre wechselvoll, Holprig bald, bald eben, Trüb' und lachend, bunt und toll— Und das heißt ein Menschenleben.

Manches haben wir erdulbet
In der Jahre Flucht
Viel gestrebt und viel versucht,
Viel geirrt und viel verschuldet;
Knospen, die der Lenz gebracht,
Eh' sie blühten, starben,
Und von mancher heißen Schlacht
Trägt das Herz die stummen Narben.

Nun nach fummervollsten Tagen, Nach des Unglücks Last, Die du treu und tapfer hast Ms ein liebend Weib getragen: Wie aus Sturm und Wetternacht Sterne sich erheben,

Als ein neues, bestres Leben.

Nicht mehr einsam sollst du bangen, Fremd am fremden Ort: Sanft und mild mit Freundeswort, Herzen sollen dich umfangen; Wieder heb' ich stolz und kühn Halbgeknickte Schwingen, Neue Blumen soll'n dir blühn, Neue Lieder hörst du klingen.

Trag' benn, dir und mir zum Segen, Trag' ber neuen Zeit, Die mein Mund dir prophezeit, Auch ein neues Herz entgegen! Nur im Dulben, im Berzeihn Bleib', o bleib' die Alte, Daß in immer hellerm Schein Unfre Liebe sich entfalte! —

Achtzehn Jahre sind geschwunden, Bunt und wechselvoll, Wie der Mensch sie leben soll, Seit ich dich zuerst gesunden; Uchtzehn Jahre Dämmerung, Sonne will sich heben — Herz, noch ein mal werde jung! Denn es gilt ein neues Leben.

### Dichterfrau.

T.

Dichterfrauen mussen manches dulben, Manchen Frrthum, manch' Verschulden, Wenn die stürmischen Gedanken Niederwerfen fromme Schranken.

Soll ber Aar das Fliegen nicht verlernen, Muß er aufwärts zu den Sternen Seinen Fittig lenken dürfen, Reinen Thau des Himmels schlürfen.

Wieder kehr' ich, ist der Rausch zerronnen, Erdwärts aus dem Reich der Sonnen, Streue meine goldnen Lieder Lächelnd in den Schos dir nieder. II.

Dichterfrau, o sei geduldig, Lächle, liebliches Gesicht! Ja, es fühlt mein Herz sich schuldig, Doch bereuen kann es nicht. Aus der Jugend fernen Tagen, Eh' mein Auge dich gekannt, Flammen sind emporgeschlagen, Die die Seele mir gebannt.

Gönn', o gönne uns ein Weilchen Ihrer Gluten süßen Schein, Gönne uns ein armes Theilchen Bon dem Glück, das ewig dein! Dennoch bleibt dir ja das Ganze, Fest und treu, wie du geglaubt, Und es fränzt mit frischem Kranze Neu sich beines Dichters Haupt!

# Angebinde.

(P) sprich, womit soll ich dich binden, Du liebliches, du flücht'ges Kind? Für dich wo soll ich Fesseln finden, Die fest und dennoch freundlich sind?

Nimm diese Kette von Korallen, Du ahnst was ich damit gemeint: Uls Zeichen laß sie dir gefallen, Daß noch ein fest'res Band uns eint.

## Aus jungen Tagen.

1835.

I.

In schnöde Weltlust war ich tief verstrickt; Biellos, in süße Trunkenheit verloren, Hatt' ich dem Dienst der Freude mich geschworen, Und flüchtig nahm ich, was die Stunde schickt.

Doch seit mir du hast freundlich zugenickt, Seit du zum Freund, zum liebsten mich erkoren, Bin wie zu neuem Leben ich geboren, Uls hätte mich ein Engel angeblickt.

Jest trag' ich erst um meine Thorheit Leid, In Thränen möcht' ich reuig jest zersließen, Daß mich verlockt der Erde salscher Schein.

Ja, du hast mich gesegnet und geweiht, Der ganzen Welt möcht' ich dies Herz verschließen: Keusch muß der Ort, wo Götter wohnen, sein!

#### II.

Still, Nachtigall, o still! du machst mich weinen, Un ihre Stimme mahnt mich bein Gesang; Du blauer Himmel, machst das Herz mir krank, Uls ob mir ihre süßen Augen scheinen.

Und Blumen ihr, in Wiesen, Thälern, Hainen, Wenn ich euch sehe, wird mir ach, so krank, Weil frisch wie Rosen und wie Lilien schlank Die Eine war, die meine Lieder meinen.

Du böses Lieb, mich also zu bethören! Berseindet hast du mich mit der Natur, Bon ihrer Brust mich schmeichelnd losgerissen.

Denn wohin ich nun 'schauen mag und hören, Find' ich von dir ein Zeichen, eine Spur — Und muß, o Gott, doch überall dich missen!

#### III.

Bernimm, o Schatz, wie's gestern mir ergangen, Und glaub' fortan, was man von Zaubrern spricht! Nacht war's umher, erloschen war das Licht, Ich dacht' an dich mit zärtlichem Verlangen:

An beine Stirn, die Augen, Lippen, Wangen — Weh, was ist das?! Ich denk' — und seh' dich nicht, Erblindet ist mein inneres Gesicht, Trostlose Nacht hält meinen Geist umfangen!

D schnöder Geist! so falsch mich zu verlassen! So wenig dienstbar meiner Lieb' zu sein! Mein sehnend Herz so bitter zu befümmern!

In Thränen lag ich, konnte mich nicht fassen — Da schlägt die Uhr, hell bricht der Mond herein, Im Mondenstrahl dein Bildniß sah ich schimmern!

#### IV.

Es ist ein seltsam Zeichen mir geschehen! 's war Mitternacht, im Glas verrann der Sand; Ich lag und schlief. Da um des Bettes Rand Fühlt' plöglich ich ein wunderbares Wehen:

Und einen Engel sah ich vor mir stehen In lichtumslossnem glänzenden Gewand, Der dünkte mich so lieblich und bekannt, Als hätt' ich ihn vor Zeiten schon gesehen.

Bum Himmel hob er hoch die kleinen Hände Und schaut' mich an mit Augen himmelklar Und winkte mir; da sah ich ihn verschwinden.

Nun wach' ich lang' und sinne sonder Ende, Ob es vielleicht der Todesengel war, Ob du es warst, Genesung mir zu künden. v.

Mönntst durch die Lüfte du jest zu mir schweben, Da mich ans Siechbett fesselt arge Pein, Mir Pslege jest und Trösterin zu sein, Nichts Bessres könnten mir die Götter geben.

O nur zu dir das Auge zu erheben, Zu hören deiner Stimme Klang allein, O holdes Lieb, das wären Arzenein, Die mich im Tode fönnten neu beleben.

Ja, da ich also sehnend dein gedenke, Jft mir's, als säßest hier am Bette du — Du bist es, ja! ich habe dich gesunden!

Wie du so gut bist! Mischest mir die Tränke, Kühlst mir die Schläse, plauderst mich zur Ruh' — Dank, holdes Lieb, nun werd' ich wohl gesunden!

## Einsegnung.

I.

1835.

Die Glocke ruft — auch dir! Mit ehrnem Munde Berkündet sie die ahnungsvolle Zeit, Wo du bekennen sollst die frohe Kunde, Welch frommem Clauben sich dein Herz geweiht. D laß mich heut', tief aus der Seele Grunde, Ein Wort dir sagen treuer Zärtlichkeit; Worin sich alle Herzen heut' verbünden, Die stummen Wünsche laß mich laut dir künden!

Der sel'gen Kindheit sollst du nicht entsagen!
Der Perle gleich in stummer Meeresflut,
Sollst du sie sest in treuer Seele tragen,
Den liebsten Schatz, des Lebens höchstes Gut.
Berkünden wird es deines Busens Schlagen,
Berkünden wird's der Wange Rosenglut,
Ja, in dein Auge deutlich wird sich's schreiben:
Du warst ein Kind, und kindlich wirst du bleiben.

Das ist die Jugend, welche nie veraltet,
Die Schönheit ist es, welche nie verweht,
Das ist die Liebe, welche nie erkaltet,
Die süße Hossnung, welche treu besteht.
Dann sei getrost! Wie auch das Schicksal waltet,
Auf welchen Pfaden auch dein Fuß einst geht:
Was bangst du noch, blieb nur der Jugend Blüte
Dir unverwelkt im innersten Gemüthe?

So tritt benn fröhlich und getrost ins Leben; Sei dir's ein Maitag, sonnenhell und rein! Kein Sehnen quäle dich, kein eitles Streben, Nie nage dich des Zweifels bange Pein! Sin Engel Gottes möge dich umschweben, Dir ewig hülfreich, ewig nah' zu sein! Doch über alles sei dir Gottes Frieden; Wem Friede ward, ward Köstlichstes beschieden.

II.

1858.

So sang ich einst zu beiner Feierstunde, Da kaum des Lebens Morgenroth uns schien; Du horchtest halb dem Wort von meinem Munde, Und lächeltest und ließest doch mich ziehn. Es trieb das Schicksal weit uns in die Runde, Wir sahen Jahre kommen und entsliehn Und kaum gewahrten wir, wie sie entschwebten, Und wußten kaum, ob du und ich noch lebten.

Doch gibt es Fesseln, die vom Himmel stammen Und die der Zeiten Wechsel nicht zerbricht!

Das uns getrennt, heut' führt es uns zusammen,

Das Schicksal log dem gläub'gen Herzen nicht.

Und wieder glühn wie ehedem die Flammen,

Der Busen pocht, ich schau' dir ins Gesicht,

Und deutlich fühlen wir es, füß beklommen:

Gegeben hat die Zeit uns, nicht genommen.

So laß uns denn noch ein mal, ohne Zagen, Jest Hand in Hand, des Lebens Jrrweg gehn! Die Götter lieben Herzen, welche wagen; Ich fühle Muth, das Schickfal zu bestehn. Schon weht mich's an, wie Hauch von alten Tagen; Was fragst du noch, was fünftig soll geschehn? Du warst ein Kind, mein Kind bist du geblieben — Und ewig wird mein Herz das deine lieben!

Drud von F. M. Brodhaus in Leipzig.

#### Gedichte in eleganten Ausgaben.

Album der neuern deutschen Lyrik. Zwei Theile. Miniatur-Ausgabe. Dritte Auflage. Geb. in Leinwand 2 Thir., in Leder 2 Thir. 20 Ngr.

Amara George, Blüten ber Nacht. Lieder und Dichtungen. Gingeführt durch A. Kaufmann. Miniatur Ausgabe. Geb. 20 Mgr. Geb. 26 Ngr. Arnbt (E. M.), Blütenlese aus Altem und Neuem. 8. Geb. 1 Thir. 10 Ngr. Geb. 1 Thir. 20 Ngr.

Bauernfeld, Gebichte. Zweite, vermehrte Auflage. 8. Geb. 1 Ebir. 20 Mgr. Geb. 2 Ehfr. Bvon (Cord), Der Korfar. Erzählung. Aus dem Englischen übersetzt von Friederike Friedmann. Miniatur - Ausgabe. Aus dem Englischen Miniatur = Ausgabe. Geb. 20 Ngr. —, Der Giaur. — Sebräische Gefänge. Mus dem Englischen

überfest von Friederife Friedmann. Miniatur = Ausgabe.

Geh. 20 Ngr. Geb. 24 Ngr.

-, Kain. Ein Migferium. - Mageppa. Aus dem Englischen übersest von Friederife Friedmann. Miniatur- Ausgabe. Geb. 24 Ngr. Geb. 1 Ehfr. Catull's Gebichte überfest von T. Stromberg. 8. Geb.

20 Ngr. Geb. 28 Ngr.

Doerr (A.), Album aus Stalien. 8. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Mgr. Enslin (R.), Fromm und frei. Gedichte. Miniatur Ausgabe.

Geb. 24 Ngr. Geb. 1 Thir. Bolfram von Efchenbach. Parcival. Rittergedicht. Aus bem Mittelhochdeutschen zum erstenmale übersetzt von San 2 Marte (Albert Schulz). Zweite verbesierte Auflage. Zwei Bande. 8. Geb. 4 Thir. Geb. 4 Thir. 20 Ngr.

Forster (Marie), Gedichte. 8. Geh. 1 Thir. 10 Ngr. Geb. 1 Thir.

20 Ngr.

Gregorovius (F.), Euphorion. Eine Dichtung aus Pompeji in vier Gefangen. 8. Geb. 24 Agr. Geb. 1 Thir. Fammer (R.), Schau um bic und Schau in bich. Dichtungen. Miniatur Ausgabe. Achte Auflage. Geb. 24 Agr. Geb. 1 Thir. - Bu allen guten Stunden. Dichtungen. Miniatur-Ausgabe. 3 weite Auflage. Geb. 24 Agr. Geb. 1 Ehlr. - Befter Grund. Dichtungen. Miniatur-Ausgabe. Geh. 24 Agr.

Geb. 1 Thir.

- Deffemer (F. M.), Lieder der unbefannten Gemeinde. Miniatur : Ausgabe. Geb. 24 Mgr. Geb. 1 Thir.
- Forn (M.), Die Pilgerfahrt der Nofe. Dichtung. Miniatur-Ausgade. Zweite Mufage. Geb. 20 Agr. Geb. 24 Agr. —, Die Lilie vom See. Dichtung. Miniatur-Ausgabe, Geb. 24 Agr. Geb. 1 Ther.

-, Magdala. Dichtung. 8. Geb. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Mgr.

#### Gedichte in eleganten Ausgaben.

Marggraff (5.), Gebichte. 8. Geb. 1 Thir. 15 Rgr. Geb. 1 Thir. 25 Rgr.

Giovanni Meli von Palermo, Lieber. Aus dem Sicilianischen von F. Gregorovius. 8. Geb. 1 Thir. 15 Mgr.

Muller (A.), Gebichte. Zwei Theile. Miniantrenigabe. Bierte Auflage. Geb. 3 Thir. Geb. 3 Thir. 16 Agr. Menthoterpe. Ein Mythene, Sagene und Legendenbuch. Dichtungen von Amara George, G. F. Daumer und A. Kaufmann. Berausgegeben von Amara George. 8. Geh. 1 Thir. 24 Ngr. Beb. 2 Thir.

Döwalt (Gurt), Harald Sängerkönig. Das ift das Lied von der Liebe Macht. Dichtung. 8. Geh. 24 Agr. Geb. 1 Thir. Petofi (A.), Dichtungen. Aus dem Ungarischen in eigenen und fremden Uebersetzungen herausgegeben von R. M. Kertbeny. Mit einem Borwort von F. Bodenftedt. 8. Geh. 2 Thir. 12 Ngr. Geb. 2 Thir. 20 Ngr. Pfeilschmidt (E.), Seilige Zeiten. Dichtungen. Miniatur Ausgabe. Geb. 24 Ngr. Geb. 1 Thir.

Reh (R. L.), Gedichte. 8. Geh. 1 Thir. 10 Agr. Geb. 1 Thir. 20 Ngr.

Schulze (E.), Sammtliche poetische Werke. Dritte Auflage. Mit dem Bildnig des Dichters. Fünf Theile. 8. Geh. 6 Ihlr.

Geb. 7 Thir. 20 Ngr. —, Die bezauberte Rose. Romantisches Gedicht. Miniatur-Ausgabe. Sechste Auflage. Geb. 1 Thir.

Octav: Ausgabe. Achte Auflage. Geh. 1 Thir. Geb. 1 Thir. 10 Ngr. Ausgabe mit Kupfern, geb. 2 Thir.

Practi: Ausgabe mit Aurfern, geb. 3 Thir.
—, Cäcilie. Nomantisches Gedicht in 20 Gesängen. Miniatur-Ausgabe. Dritte Auslage. Zwei Theile. Geb. 3 Thir.

-, Gedichte. Miniatur-Ausgabe. Dritte Auflage. Geh. 1 Thir.

Geb. 1 Thir. 10 Agr. Scott (Walter), Die Jungfrau vom See. Romantisches Gericht. Mus dem Englischen überfest von Friederife Friedmann. Miniatur-Ausgale. Geb. 1 Ihr. Geb. 1 Ihr. 10 Ngr. Sturm (3.), Gedichte. Zweite Auflage. 8. Geh. 1 Ihr. Geb. 1 Ihr.

-, Neue fromme Lieder und Gedichte. 8. Geh. 1 Thir. 10 Ngr.

Geb. 1 Thir. 20 Ngr. —, Zwei Rosen oder Das Hohe Lied der Liebe. Miniaturs Ausgabe. Geb. 12 Ngr. Geb. 16 Ngr.

Bielinsti (G. von), Die Steppen. - Der Kirgife. Gedichte. Aus bem Polnifchen metrifch übertragen von A. Beig. Miniatur-Ausgabe. Geb. 20 Rgr. Geb. 26 Rgr.

# Ans der Beimat.

Neue Gedichte

pon

Robert Prut.



Leipzig: F. A. Brockhaus. 1858.



#### Romane von Robert Prut.

### Das Engelchen.

Roman.

Drei Theile.

12. 5 Thir.

## Der Musikantenthurm.

Roman in fünf Büchern.

Drei Cheile.

8. 5 Thir.

## Felir.

Roman.

3mei Cheile.

12. 3 Thir. 10 Mgr.













